## Das Erbe der Ahnen

dem deutschen Volke in Wort und Sild zugängig zu machen ist Aufgabe und Ziel unserer Verlagsarbeit. Die umfaßt daher Forschung und Lehre über Kaum, Geist und Cat des nordrassigen Indogermanentums. Sind doch in ihm sene unüberwindlichen Kräfte beschlossen, die seit Jahrtausenden fortwirken und aus denen wir wie unsere Ahnen auch heute empsangen:

Erbe, Glauben, Tat.



Verlags-Prospekte erhalten Sie in jeder Buchhandlung oder vom Ahnenerbe-Stiffung Verlag, Berlin-Dahlem-



Monatshefte

für

Germanen-

kunde

## Inhaltsverzeichnis

| Borgeschlichte und Bolfstunde 37                |
|-------------------------------------------------|
| Aber Feuerväher in Oberdonau 41                 |
| Aus der Frühzeit der Fahne (Schluß) 47          |
| Bur Frage der Herkunft des Sinnbilbes           |
| "Hirsch und Schlange" im germanischen Haum      |
| & Klode, Spelcher in Mutteideurschland 66       |
| Die Burschenschaft als Trägerin und Er-         |
| halterin beutschen Gemeinschaftslebens im Dorfe |
| Trauf Anader, Berganberung und Erlo             |
| fung im beutschen Volksmärchen                  |
| Mainzer Rades                                   |
| egria Serjaneve, Incov vali Artevelde 72        |
| en Ungug mit dem Bilden Mann aus einem          |
| erger Bunfte.                                   |
|                                                 |

## »Germanien« Monatshefte für Germanentunde

Beitschrift aller Freunde germanischer Vorgeschichte. Herausgegeben von der Forschungs, und Lehrgemelnschaft "Das Ahnenerbe". Hauptschriftleiter: Dr. J. D. Piassmann, Berlin-Dahiem, Piaklerstraße 16. Ahnenerbe-Stiftung Berlag, Berlin-Dahlem, Ruhlandallee 7-11.

15. Jahrgang, Reue Foige Band 5, Seft 2.

Bezugspreis: Einzelheft MM. – 60, 3 hefte vierteljährlich durch die Post MM. 1.80. Zahlungen: Postscheit Lehzig 9978. – Bezug durch die Post sowie durch den Buch und Beitschriftenhandel. Versandert Leipzig. Postverlagsort Leipzig. – Beilagen und Anzeigen werden z. 3. nach Preisliste 2 berechnet. – Falls bei Postzustellungen unserer Zeitschrift "Germanien" Unregelmäßigteiten auftreten, bitten wir zunächst diese bei Ihrem Briefträger, dann erst bei dem Ahnenerbe-Stiftung Verlag, Berlin Dahlem, zu deanstanden.

## Karl Schirwitz / Vorgeschichte und Volkskunde

Erkenntnisse und Wege

enn von der Vorgeschichte viele Beziehungen zu den Nachdarwissenschaften de-I stehen, so sind diese nirgends weltgehender, mannigsacher und eindruckvoller als zum Bebiet ber Boltstunde. Das ift auch nicht weiter permunderlich, da deide Biffenschaften in bezug auf die angewandten Methoden und die erstredten Biele fark übereinstimmen. Beide machen die materielle und geistige Kultur des Menschen zum Gegenstand ihrer Forschungen. Aus. gebend von dem Erscheinungsbild des Menschen untersuchen sie seine Stellung im Raum, sein Berhälfnis zu ben Dingen und zu ben Ruftanden ber Umwelt und damit auch zu feinesaleichen, Bestimmend find bafür in jedem galle die raffischen Grundlagen. Unterschiede zeigen fich besonders in der zeitlichen Stellung und im Bang der Entwicklung. Aus diefer Betrachtungsweise, auf Grund ber wechselseitigen Beziehungen zelgt ble Borgeschichte für viele Erscheinungen der Volkskunde die Burgeln auf, während die lettere demgegenüber das Beharren, das Umbilden und das Fortentwickeln von Lebensformen besonders herausarbeitet und damit gleichzeitla die Langiebigkeit dinglicher Formen sowie menschlicher Ausbrucks. formen und Sandlungen untersucht. Damit ergeben fich im ganzen Beweise für die Stärke und die Babigfeit der überlieferung. Die Aufstellung ludenlofer Beweisreihen ift hierzu weber Immer möglich, noch unbedingt notwendig. Es genügt hierzu, im Bereich beider Biffensgeblete die ähnlichen Erscheinungen sestzustellen und diese unter steter Berücksichtigung des völklichen Urgrundes, aus dem fle erwachsen sind, miteinander zu vergleichen, also den Weg der mittelbaren Deutung zu beschreiten, wo die Feststellung unmittelbarer Beziehungen nicht ohne weiteres möglich ist. -

Lettere beschränken sich auf einzelne Bobenfunde sowie auf eine Reihe von Denkmälern und Stätten ber Borgeit. Go wurden Steinbelle und Steinhämmer, ihrer ursprünglichen Auf. aabe entfleibet, zu Trägern geheimnisvoller Kräfte, also zum Adwehrmittel gegen Schäd. liches und damit auch zum Schützer des Lebendigen selbst. Den Wert von Amuletten hatten icon die Bernsteinbeile und Miniaturformen der Steinzeit felbst. Einen besonderen 3weck und Sinn hatten auch die nicht feltenen Steinhämmer mit rituellen Bohrungen und dann die Steinbeile, die in Funden jungerer vorgeschichtlicher Zeitabschnitte die zur Völlerwande, rung bin auftreten. Es gibt barunter auch Steinbeile, die in weltaus jüngeren Zeiten mit Runen ober romanischen Ziermustern versehen wurden und damit einen desonderen geistigen Behalt bekamen, Bon Kaifer Beinrich IV, wiffen wir 2, B., bag er ein in Gold gefaßtes Stud fein Eigen nannte, Bis in die Neuzeit hinein fanden fich dann Steindeile und hämmer im Bebälf, unter der Schwelle ober im Grunde der häufer, manchmal auch an einer Kette aufgehängt im Gebäude, als Blit, und Wetterschut, Als hüter der Gefundheit, des Lebens und der Fruchtbarkeit galten fie im Brunnen, in der Biehtränke und im Sätuch ober auf dem Fruchtboben bes Bauern. Deswegen lagen sie auch in der Kinderwiege und sie befanden fich in den Wehestunden in der Hand der Gebärenden, oder sie wurden endlich in der Hand Bläubiger und Wissender jum Beilmittel für Menschen, und Biehlrantheiten. Alle fieden Jahre stelgen sie nach dem Glauden des Volkes von feldst an die Oberfläche. In den Felszeichnungen der Bronzezeit, endlich in den filbernen Thorshämmer der Bifingerzeit und in dem aus vier Agten gebildeten Hakenkreuz werden sie zum Sinnbild des Böttlichen selbst.

Auch die Urnen sind nach dem Boltsglauben in bestimmten Jahredzeiten, befonders im Frühe jahr, der Erdoberfläche näher. Das Bolt meinte, daß sie gewachsen und von der Hand der Linterirdischen gesormt worden sind. Darum ließ man in ihnen die Milch fäuern, ober aus Ihnen das Rieinvieh trinken. Bie das Einhorn, spielten sie auch in der Boltsmedizin eine besondere Rolle, so auch dei Shurneisser von Shurn und in hannöverschen Auszeichnungen des 17. Jahrhunderts. –

Auch die vielen großen und kleinen Grabhügel der Borzeit, in denen man z. B. auf Bornhoim die Denkmäier von 120 Generationen vor sich steht, waren mit dem jüngeren Brauchtum unmitseldar auf das Engste verdunden. So haben die an sie geknipsten, durch viele Jahrhunderte von Geschlecht zu Geschlecht weitergegebenen Sagen in Schleswig-Holstein, auf der Insel Sylt, in Mecklendurg und in Brandendurg durch vorgenommene Gradungen ihre sinnfällige, überraschende Bestätigung gefunden. Im Rahmen des Brauchtums des Jahres und des menschlichen Lebens waren sie dann das Ziel von Begehungen oder die Stätte von Felern. Noch devor sie der Staat ganz allgemein unter seinen Schutz stellte, genossen sie denfelben oft freiwillig aus der Ehrsucht der Anwohnenden. Auch ein frühes germanisches Sprachdenkmal nimmt darauf Bezug, denn im Beowulssied wird das Riesengrad als Bohnung des Orachen geschildert. —

Auch an große Findlingsblöcke und aufgerichtete Steinfäulen (Menipire), sowie an die nicht seltenen Roßtrappens und Mädelsteine, wie auch an die Näpschensteine knüpsen sich Sagen von Alesen und Teufeln, von Jungfrauen und Elsen. Bon ihnen waren gerade die Trappen und Mädelsteine, mit ihnen auch die Elsenmühlen der Näpschensteine und die Bilds und Nageisteine mancherorts mit altem und jungem Brauchtum verbunden. Im Juge der Spristianisierung kamen sie in den Bannkreis der Kirchen und Kapeilen. Sie wurden zum Jiele von Bailfahrten, zu Trägern christlicher Zeichen und Einrichtungen und spielten ebenso im alten Rechtsieben als Mais, Grenzs und Berichtsstein eine Rolle.

Nicht anders ist es mlt manchen vorgeschichtlichen Gräderseibern, Besestigungen und Bersammlungsplächen und alten lebendigen oder heilkrästigen Quellen. Auch sie wurden mit Seusein, Zwergen, Heiben und weisen Frauen in Berdindung gedracht, aus der jüngeren geschichtlichen Erinnerung aber auch mit Schweden, Franzosen, Russen und Benden. Im ewigen Ablauf des Jahres wurden sie zu Stätten der Feste des Bolkes, vieisach im fürchilchen Bewande. Nicht seiten ist es zur Anlage mittelalterlicher Burgen oder zum Bau von Kapeilen innerhalb der alten Bälle gefommen, und berühmte Ballsahrtsorte liegen innerhalb ihres Bannfreises. —

Außerst mannigsach sind dann welter die Beziehungen zwischen den beiden Forschungsgebieten, die Veranlassung geben, auf dem Wege des Aussuchens und Bergleichens ähnlicher Erscheinungen zu einer mittelbaren Deutung und Auswertung zu kommen. – So läßt sich der Vergleich der förperlichen Vefunde aus vor- und srühgeschichtlichen Grädern mit dem gegenwärtigen Rassenbild die rassische Ausammensehung des deutschen Volkes, seine Vlussbestandteile, deren Veharren oder zeisweilige Veränderung im Verlause geschichtlicher Erzeignisse, star genug erkennen, auch wenn die lückenlosen Veweisketten nicht nachzuweisen sind. – Zu gleichen Ergednissen sühren dann auch die anzusteilenden Vergeleiche hinsichtlich der

großen Lebens, und Schickfalstinien im europäischen Raum während der vorgeschichtlichen und geschichtlichen Zeit, wodei einmal die Rolle bestimmter, sich flar abzeichnender Krastfeider zwischen Ruften. Strömen und Gebirgen in die Erfcheinung tritt, ebenfo, wie auch die Einienführung der Bölfer- und Sandeisftragen, die Schieufen und Einbruchoftellen, die Kampf. und Ausgleichsgebiete im Verlauf dieser Betrachtungswelse sich immer wleder deutlich ab. geichnen und umreißen laffen. - Gine Arbeitsweise, die für die Beantwortung der Frage nach dem Verlauf der germanischen Landnahme von besonderer Bedeutung ift. Die gleichen Voraussetzungen bieten beide Wiffensgeblete auch für die Refisteitung ber Entwicklung ber verschiedenen Siedlungsformen, also für die Einzelfiediung (Saus und Sof) und dle fleinere ober größere Bemeinschaftssiediung, sowie deren gleichbleibende ober fich verschiebende Lage im Belande, also die fürzere oder längere Dauer der Siedlungen, In diefen Aufammenhang gehörf dann auch noch das sich unter bem Einfluß eines wechselnden Klimas und infolge der Robungsfätigkeit bes Menschen sowie bestimmter geschichtlicher Vorgänge verlagernde Verbältnis der Kreiflächen zur Baldbedeckung, alfo die allmähliche Beränderung der Urlandschaft zur Rulturlandschaft und damit also auch die Brage nach Ursache und Alter der Buftingen. Beiter find bier die Bezlehungen zur Pflanzen, und Tierwelt einzubezlehen. -Innerhalb des gewählten Siedlungsraumes vollzleht fich bann auch, ausgehend von den rein bäuerlichen Grundlagen der germanlschen Urzeit, über das Werken im haus allmählich die Fortentwicklung jum handwert und jum handel. Damlt entsteht als etwas Neues neben ber bauerlichen Rulfur, wurgelhaft mit ihr verbunden, die eigene Wege gebende Stabtkultur mit einer anders ausgerichteten sozialen Glieberung und Ordnung und einer sich stellg ftelgernben Neigung zur Verfeinerung in der Ausbildung der Technik. Auf eine Berücklichtigung ber fiedlungsgeschichtlichen Borgange an hand ber sich wenig ober flart verlagernden Stammesaebiete mabrend ber Wor- und Neuzeit fann weiterbin auch die Erforschung der Sprache (Mundart) und des fie ausmachenden Worf- und Sprachschapes und der ihm als bieibende Beugniffe hervorgegangenen Lieder, Sprichwörter, Märchen, Sagen und Legenden nicht versichten. -

Am schwierigsten gestaltet sich in diesem Sinne im Rahmen der vorhandenen Beziehungen amifchen Borgefchichte und Boifekunde die vergieichende Erfaffung ber geiftigen Rulfur, alfo ber Außerungen bes Biaubens und bes mit Lebens, und Jahresiauf zusammenhängenden Brauchfums, Außer ben Bilbern und Sinnbilbern, den Dentmälern und eftätten, sowie spärlich überlieferten Zeugnissen literarischer Natur mangelt co an der Bindung an der Külle finnfälliger Ericheinungen. Die Kunfläußerungen ber nordischen Borgeit erscheinen mit wenis gen Ausnahmen an ein zwar hochentwickeites Kunftgewerbe gebunden. Darum find barftellende Bebilde abstrafter Natur, Berfinnlichung des Böttlichen äußerft selten. Über bem Bild fteht bis zum Mittelaiter bas Sinnbild. - Die meiften Aufschluffe auf dem Bege einer vergleichenden Betrachtung gestattet der Totenbrauch. Grabaniage und Bestattungesitten erbringen eine flattliche Anzahl von Zeugniffen für das über Jahrtaufende gehende flarte Beharrungsvermögen ursprünglicher Anschauungen vom Tode und von der Kürsorge für die Toten und für ihre Chrung. Sie bekunden äußerst eindringlich die wurzeihaften Beziehungen des neuzeitlichen Totenbrauchs zu dem der germanischen lir, und Vorzeit. Der gieiche Beift überbrückt Beit und Raum. Bom fteinernen Totenhaus im Sügel reichen flare Bezichungen über die Sausurne zum Maufoleum und hausähnlichen Reliquien. Der Gebante der Beiben-

ehrung und verehrung, die Sorge für den namhaften und geliebten Soten, die Erinnerung an die gefallenen helben schusen hügei und reich ausgestattete Totenkammern ber Borzeit bis bin zu den Totenmalen von Navenna, Potsbam, Friedrichfruh und Tannenberg. Darüber hinaus verfest ble Sage ben geliebten Selben in ben Berg, wo er auf ben Ruf feines Bolles in Zeiten ber Not wartet. Bom Menbir ber Urzeit reicht über Bauta- und Runchfteine bis bin aum Ebrenmal für ben unbefannten Golbaten bie Reibe ber Dentmäler. Ebenfo laffen fich ben vielen Teilbräuchen und Einzelzügen im Rahmen bes neuzeiftlichen Totenbrauchtums die entsprechenden Erscheinungen und Tatsachen aus der Borzeit gegenüberstellen, gleichviel ob es sich um die Sitte des Mitgebens von Schliffeln, Zehrpfennigen ober Schuhen handelt oder um die der Totenkerzen und des Totenmahles. Gie finden fich fur die Schein, ober Tiergräber ebenso wie für die Sitte der Nachfolge des Lieblingstieres ober der besonders sorafältigen Bestattung von Biederkehrern oder der Abschnittsbestattung von Selbstmörbern, Berichteten und Landfahrenden. Gelbst die feltenen Brauche ber Beisetzung auf einem Stuble - noch im 10, Zahrhundert für einen Halberstähter Bischof bezeugt -, und ber Tellbestattung, wovon außer der Bica b. heil. Arnulf aus dem 9. Jahrhundert auch foiche Borfommnisse, wie die überführung der Steletteile Rönig Ludwigs IX. in der Zeit der Kreuzzüge berlchten, sind in der Vorzeit nicht ohne Gegenbeispiele. – Die stärtste Abwandlung haben aber Infolge des geistigen Umbruchs, also mit der Einführung des Christentums, die tultischen Borstellungen und Sandlungen der Borgeit erfahren, wie auch im Berlauf diefes Wandels die ehemals helligen Stätten, soweit sie nicht "verteufelt« worden waren, in den Dlenft bes neuen Kultus gesteilt wurden. Den Weisungen Roms entsprechend, entstanden innerhald ber Balle vorzeitlicher Boifsburgen, sowie auf Soben und bei ben alten Quellen, Kapellen und Rirden, Menschen- und Dierweiben, Keste, Umgange und Wallsabrten murben babin verlegt und umgeleltet und in das firchliche Jahr eingegliedert. Auch uralte Sinnbilder, unter ihnen die verschlebenen Rreuzformen, die Sitte der Weihegaben, die Festbäume ber alten Jahresfeste, der Brauch der Sonnenwendfeuer sowie die nralten festlichen Beback waren diesem Bedeutungswandel zum Tell ftark unterworsen. Auch eine ganze Reibe von Beiligen der mittelalterlichen Kirche verdankt ihre besondere Verehrung an besonderen Stellen und zu bestimmten Tagen biefem Wandel. - . .

Aus der Pflege der wechselseltigen Beziehungen zwischen Borgeschichte und Volkstunde erwächst so der blutvolle, beide umfassende Begriff der Volkheitstunde (H. Halme). Bir erkennen, daß wir vieles, was wir noch heute, — oft nur noch schwer nach seinem ursprüngslichen Sinn ersennbar —, denken und tun, denen verdanken, die, gleichen Blutes mit uns, in ferner Vorzeit sest mit diesem Denken verwurzelt waren und sinnvoll danach handelten. So hat von jeher der gleiche Strom des Blutes das geistige Gut unseres Volkstums getragen, bewahrt und überliesert und das Heute für immer mit dem Vergangenen verbunden.

Schon haben Gott und die Geschichte ihre ewige Herrlichkeit offenbart, sie werden ste auch an uns offenbaren, wenn wir, was treu, was stolz und ebel ist, wakten lassen und wieder zu den Sternen schauen und mit den aiten Germanen sprechen: Vir fürchten nichts als Gott.

Ernst Moris Arnot

## Ernst Burgstaller / Über Zeuerräder in Oberdonau

uch in Oberdonau selbst dürsten viele nicht wissen, daß hier noch lange der Brauch ledendig war, zu gewissen Zeiten des Jahres (Mittwinter- und Sommersonnwendnacht) brennende Näder talwärts abrollen zu lassen. Das Verbreitungsgebiet dieser Sitte ist allerdings ziemlich klein. Es umfaßt mit Ausnahme von Bindischgarsten, St. Magdalena bel Elnz und Schwanenstadt ausschließlich Orte des mltsleren und unteren Innviertels und nur etliche jeuseits des Hausrucknemmes gelegene Bemeinden im "Landl" (Hausrucknertel). Vor allem sind es: Engelhariszell – St. Noman und Viechtenstein (beidseltige Sauwaldabhänge, Donaumser); Peuervach (Abhang des Spielberges), Haag a. Hausruck (Eulsenhöhe); Eberschwang, Bendling (Stockwiesberg); Althelm – Beinderg – Kirchorf a. I. (Kirchenleithen; Innterrasse); Taissluchen; Trestleinsbach bel Kopfing. Während in all diesen Orten der Brauch schon zwischen 1870 und 1900 ertosch, hielt er sich um Aurolzmünster (bel Frauends am Hennaderg) und dem nahen Andrichssurch bls um 1920.

Mit Ausnahme von Haag, Peuerbach und Talsfirchen (die die Röder am Sonnwendtag von den Sonnwendseuerhügeln ablleßen) und St. Noman (das die "Unruhnacht" nach dem Pfingssonntag, diese größte "Freinacht" der Burschenbünde, benützte) handelt es sich stets um ein Mitwinterbrauchtum (Metten- oder Dreifönlgsnacht). Nur um Windschgarsten ließ man die Räder außerdem noch – wie man heute angibt: als "Spaß" – nach der Frühlings-aussaat über die frischesellten Acker nieder.

Stets verwendete man alte Wagenräder, durch deren Spelchen man Bündel von Stroh oder Heu (vereinzelf auch petroleumgetränktes Reiftg) durchflocht, so daß die gebrauchsfertigen Räder dicken Strohgarben glichen. Aus den Naben ragten beiderseits lange Stangen, mit benen die Burschen das brennende Rad, ein Wegftud nebenher laufend, in die gewünschten Bahnen zu leiten suchten.

Die Erhaltung bes Brauches an den genannten Orten ist kaum zusälligt denn Peuerdach – Kopfing und St. Roman – Engelhartszell – Biechtenstein liegen an den beiden Enden eines tultisch höchst bedeutsamen Höhenzuges, der von Sallet und Sauwald gebildet wird. (Ich werde über diese und die solgenden Bediete noch aussührlich berichten.) Der Spielmannsberg sührt seinen Namen natürlich nicht umsonst. Haag liegt edenso im Bereiche der großen Kultlandschaft des Hausrucks (wo von Rothauptderg, Hosberg und Bründerg Räder abgelassen wurden) wie der Schwerttänzerort Eberschwang (übrigens dezeichnenderweise eine Marienwallsahrtt). Bendling glit als eine defannte Spukgegend der Wilden Jagd und Aurolzmünster mit seinem nahen Hennaberg (Hundertschaftsberg, s. u.) zählt zu den wesentslichsen Kultgebieten des Gaues. Geinberg mlt seiner uralten Michaelssirche (einst Gruftstirche) war sogar noch die zu Beginn des jehigen Krieges der bedeutendste Mittelpunkt des Innviertser "Bechen" Beseins und zählt dadurch auch zu den Hauptorsen der unten z. T. noch näher ausgesührten "Maschsterbäuche".

Wird um Geinberg das Abrollen der Räder einfach als Rauhnachtsbrauch aufgefaßt, so ist man um Trestleinsdorf (Mitteil des Studenten Dornetshuber, Trestleinsdorf) der Meinung, die Räder "müßten" die Zechbuben, die die Gemeinschaft der jungen Bauernbuben



Abbildung 1. Schimmelreiter. Einzug ber Maichterer in einer Innoiertier Bauernftube am 5. gan, Aufn. Berf. (3).

eines Dorfes bilben, ablassen, damit fich die Madchen auf dem heimweg von der Mette "vor bem Teufel fürchten lernen" (1). Einer abnlichen Auffassung begegnet man in Schwanenstadt (Mittl. 3. Bruber, Deffelbrunn) und in Engelhartszell (Mittl. Lehrer Scharsching, Engelbartszell) und Biechtenftein (Mittl. Müller Luger und Müller Pilster, beibe Blechtenftein). wo die über die Abhänge rollenden Räber als eine Erscheinungsform des Teufels angesehen werben, der in der Mettennacht "umgeht" (um Blechtenstein noch besonders badurch betont, baß bie Raber in ber Rabe bes fchroffen "Teufelsteines" abgelassen werden). In diesem Rufammenbang ift wollt barauf hinzuweisen, daß in vielen Innviertler Sagen, die vom "Kreisfteben" in der Mettennacht berichten, erzählt wird, die Teufelsbeschwörer hätten auf ihrem Rrenzweg flets den Teufel in Form eines "brennenden Heufachtels" (Heuwagens) in rasender Kahrt auf sich zubrausen sehen. Auch in Eferding (wo nach Mittl. von Unt. Offiz. Fr. Bruber noch Erlebnisberichte von Augenzeugen vorliegen) begegnete einem Kreisslicher, ber bie Bilde Jagd an fich oorfiberziehen fab, ein brennenber heumagen. Ber weiß, welcher Obertreibungen (noch dazu bei der beadsichtigten Esoterif der das Brauchtum ausübenden Jungmanner-Bruppen!) die Bolksphantafie fähig ift, wird die Busammenhange appischen ben brennenden Strohrädern und den Aufzügen der Bilden Jago (bzw. der fie darftellenden Bechbuben) und ben Teufelserscheinungen nicht bezweifeln.

Noch ein zweiter Hinweis dürfte in diesem Zusammenhang einer kurzen Eberlegung wert erscheinen, doch bitte ich, ihn unbedingt ebenso als hypothetisch aufzunehmen, wie ich ihn vorbringen möchte. Dies um so mehr, als das mir vorliegende Material nur die Verhältnisse in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen umfaßt und schon wegen der damaligen sozialen

Berhältniffe feine endgültige Deutung zuläßt. Schon Richard Billinger, ber nach Franz Stelzhammer größte Innviertler Dichter, hat in feiner oft verfemten "Rauhnacht" betont, baß in der "Großen Raubnacht" unbedingt "ein Beuerl" brennen muffe, - ein Beufchober, ein baufälliger Stadel ober gar ein altes haus -, wenn die Rauhnacht "richtig" fein follte. Nun sand fich bis 1938 wirklich ble felksame Tatfache, baß fich, vor allem im Geblet um Beinberg, diefem Rauhnachtler-Mittelpunkt, gerade in den Tagen ber Commer, und Bintersonnenwenden die Brandlegungen (meift an alten Stadeln und heuhütten) in besonderem Maße mehrten. Alle Konfrollgänge ber Benbarmen halfen nichts, benn knapp binter bem Mucken ber Beamten flammten bie Bebäude auf. Stets mußten ble Sater genaue Kenntnis oon den Ortlichkeiten und den Gewohnheiten der Bewohner gehadt haben, niemals murden fle erfauf, nur bas Bolf welß zu berichten, bag in ben awangiger Sahren ein verkommenes Belbebild festgenommen worben sei, das den dezeichnenden übernamen "Schimmelreiter Leng" (2) geführt und die Brande auf bem Kerbholz gehabt haben foll. Leider ließen bleje Brandlegungen auch nach ihrer angeblichen Verhaftung (von der die Gerichtsaften keine Note nehmen) noch immer nicht nach, bis - bochst auffallend i - im Jahre 1938 mit ben massenhaften Einziehungen der jungen Bauernburschen (ber Bechbuben alfo!) ble Brande mit einem Schlag aufhörten. Zufammenhänge find wohl nicht oon ber hand zu weifen. Beachtlich ift auch ber Name "Schimmelreiter Lena" (ben man übrigens aus Sagen aus ben Sechziger Jahren in ber Umgebung von Ried bereits kennt). Beinberg ift bas einzige Beblet In Oberhonau, in bem jest noch Schimmelrelter-Aufzüge zur Nauhnacht üblich find. Unter den genannten "Maschkern" spielt gerade diese Figur in besonders prunkvoller Ausstattung eine große Rolle (f. u.). Den Aufzug beschließt stets ein febr hähliches "Befen-" oder "Körblweibl". Viellelcht flatt sich die Sache durch eine Parallele: am Nikolausumzug nimmt in manchen Begenden von Oberdonau neben den prächtigen männlichen weißen Bestalten (bem "Mifolausberen") eine weibliche Zigur teil, die entweder ebenfalls in ftrablendem Weiß und Gold ("Nifolaussvau", Stepr. und Kremtal) ober als eine Art Hexe ("Körblweibl" St. Noman) erscheint. Alls "schönes" "Körblweibl" zieht diese Bestalt aber auch mit den Maschterer-Umzügen ber Nauhnacht um und seuert dabei nicht nur die "Spieler", rot oermummte Burfchen mit Buchsschwänzen auf den huten, zum Kartenspiel in den Behösten an, sondern fammelt auch die üblichen Gaben ein, läßt fie aber auch gleich wieder in den Bauernftuben gurud, ba ibr "Körbl" feinen Boben hat, Babricheinlich fieht diefes feltjame Doppelipiel in Zusammenhang mit einer eigenartigen Sagengeftalt, bem fogenannten "Sennawaberl", die uns aus einigen kultisch bedeutsamen Orten Oberdonaus bekannt ift. Sie gilt meift als eine Art gutmutiger hege, die sich zuweilen auch leibhaft seben läßt und sich dann durch Rartenlegen oder Wahrsagen ihren Unterhalt verdient; ab und zu wird allerdings überliefert, daß fie fich auch geradezu furienhaft raubend und ftehlend betätigt. Ihr Name leitet fich wohl (abnlich wie in den Aufammenfebungen Hennaafdvog, Hennaberg, Bennafammerl) von Henna - Huno - Hundertschaft ab, Waberl ift die Roseform von Barbara, beren Best auf den 4. Dezember, also einen Tag vor den genannten Nikolausumzügen geseiert wird (3). Nun ift bekannt, daß den beutigen Bechen, diefen oft erwähnten Bereinigungen der jungen Bauernburschen, die Bestaltung des gesamten Brauchtums, serner einzelne Källe der Dorfgerichts. barkeit und die Austragung von oft geradezu rituellen Raufbandeln zusteht. Ihre Ableitung

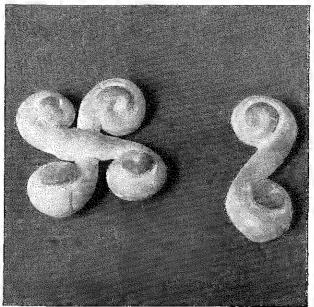

Abbildung 2. Belhnachtliche Gebliddrote, genannt "Neujahr"; Spirale und Hafenkeuz. Julbach im Mühlvlertel.

von den Jungmännerdünden der germanischen Hundertschaften, denen militärische, soziale und kultische Aufgaben zustanden, ist naheliegend. Die heutsgen Aufzüge der "Maschterer" und der "Nikolausgeher" entsprechen jedensalls elnstigen tultischen Handlungen. Unter ihren Figuren sinden wir, wie gesagt, neden einer sührenden und namengedenden männlichen Berstalt auch eine entsprechende weibliche, (oft wie die männliche in Beiß gekleidet, oft als Bersteufelung dargestellt): z. B. Nikolausherr – Nikolausstrau (oder Teuselweld) oder Körbelweibl) (4). Ahnlich könnte es um die "Schimmelreiter Lena" bestellt sein, die im Maschteraauszug vielleicht dem den "Schimmelreiter" begleitenden "Besenweidl" entspricht und somit keine wirkliche Person, sondern eine Brauchtums» und Sagengestalt zugleich bezeichnet. Darmit schlösse serdrechen zu deuten sein, sondern als adweglg entwickete symbolische Handlungen im Dieust des Sonnen und Rauhnachtsbrauchtums.

Im übrigen Brauchtum bes Jahres spielen Räber eine geringe Nolle, wenn wir von den kreisenden "Sternen" absehen, mit denen dle. "Sternsinger" das Land durchziehen voer von den einst sidichen "Kripperisängern" des Mühlviertels, die in einem Uhrkasten einen sich rasend drehenden Stern mitbrachten und während seines Kreisens ihre Lieder sangen. Nur im Fasching sanden sich, dei den Aufzügen im unteren Innviertel, noch mitgesührte Näder oder Getreibepuhmsihien in der Funktion von Gischrädern oder Altweidermühlen voer Schleiserstädern, die ihrerseits an die perchtenähnliche "Schlies-(Schleis-)studenfrau" erinnern, die in der St. Romaner Gegend in einer tiefgelegenen Kapelle (Im büsteren Tal des Leithenbaches) noch heute eine Art Kultstätte hat und im Brauchtum des Ortes als häßliches oder schönes "Kördlweid!" eine Rolle spielt. In der Sonnwendnacht sand sich ab und zu auch bei

Abbildung 3. Welhnachtliches Gebildbrot ("Neujahr"), Radgebäck, Schwarzenberg im Mühlvlertel.



Heineren Innviertser Umzügen ein waagrecht gestelltes Nad, das auf einem Karren mitgessührt wurde. Es war entweder mit zwei spaßmachenden Burschen demannt oder mit den Strohfiguren von "Hanss" und "Grees" geschmückt, die dann im Sonnwendseuer verbrannt wurden: das Kahresrad also, das uns im deutschen Brauchtum oft begegnet.

Alls Sonnenrad finden wir unfer freisendes Rad aber nochmals (ganz abgesehen von den zahlreichen Sonnenrad. Sinnbildern auf den sogenannten "Staubläden" unserer Bauern, höse) in den Gedildbroten und ihren mythischen Entsprechungen im "Goldenen Rössel" wieder. Noch heute drücken sich alle Jahre die Kinder des Inn. und Mühlviertels am Weihnachts (oder Karfreitag) Morgen die Näschen an den Fensterscheiben platt, um das "Goldene Heinel" ein goldschimmerndes Pferdchen, über den First des Scheunendaches huschen zu sehen. Mit Schellengeklingel kündet es sich an, wie alle in den Weihnachtstagen einziehenden holden Mythengestalten, und einen Kord voll Dörrobst, Bactwert und Süßigkeiten wirst es von seinem Fluge wie einen sröhlichen Gruß den Kleinen auf den Hausslur. Aber niemals ist es ihnen möglich, das liebliche, gadenschenkende Pferdchen selbst zu sehen, außer – wenn, wie um Geinderz, aus ihm der "Schimmelreiter" beim "Maschberazug" in der Dreitönigsnacht in die Vehösse seinen strahlenden Einzug hält. Da funkelt es in goldenem Zaumzeug und läßt fröhlich die Sternchen versprißen, die ein Sternchenwerser zwischen seinen Ohren in die von beglückten Menschen übervollen Stuben sendet.

Mit diesem "Golbenen Rössel" steht eine Relhe von Gebildbroten in Verdindung, die im obersten Mühlviertel um die Neujahrszeit in Korm von Doppelspiralen, Hakenkreuzen und Wirdelsternen gedacken und von den Paten den Kindern als glückbringende Neujahrszeschenke übergeden werden. Dieselben Kormen kehren ader auch in schwedischen Fulgebäcken wieder

(den bekannten Julgalt und Saatkuchen), und genau diefelben Sinnbilder zieren auch, und das ist für uns bedeutungsvoll, die allerliebsten Lebkuchenpferden ber schwedischen Julzeit und der baperischen Kirchweihseste! Die enge Beziehung zwischen Julkäst (Julhengsi) und Sonnenzeichen ist ofsenbar. Das kreisenbe Sonnenrab, das uns als Sinnbild in den Malereien der Staubläden auf den Bauernhäusern, als Bebildbrot, als seuriges, talwärts eisenbes Jul- und Sonnwendrad im Bau Oberdonau mancherorts begegnet, findet seine Entsprechung im Nipthos (Goldene Nössel) und im kultischen Brauchtum (Schimmelreiter, Sternsinger) noch der Begenwart,

Literatur: Der Berf. Das Bolbene Roffel in Oberbonau, Oberbeutsche Jeitschrift fur Boltstunde, 14. 3hrg. 1940, 1 .- 3, heft, C. 68 ff. Dasf. Die Große Rauhnacht in Oberbonau, Bierteljahrszeitschrift fur Deutsche Boltsfunde, Berlin, 2. Jorg., 1. heft, G. 9 ff. (1) Abuliche Mittl. vom alten Jauner in Brud bei Pram, ber um bie Jahr. hundertwende mit feinen Bechtameraden geuerrader in hof bei Benbling über den Stodwiesberg beruntergelaffen hat. - (2) Ahnliche Sagen fiber bie "Schimmetreiter Lena" auch aus dem Begirte Braunau, ogl. B. Rriechbaum, Unfere Boltefagen und ihre Bebeutung fur bie Beimatfunde, Dieb i. 3. 1932, C. 51. Und fur Braungu Die relter, dem wilden Jager -, einer berüchtigten Brandflifterin, an deren hinrichtung auf der "Soab" bei Braunau beute noch der Balgen erinnert". - (3) Muf Bufammenhang mit bem Totentull und Mafcherer Brauchtum ber Jung Mannerbunde (Jeden) tonuten auch noch folgende Aberlieferungen deuten: wiederholt wird berichtet, daß die "Armen Seclen" in Form von brennenden Radern gesehen worden seien. Go gab der alle Senjenschmied Kaspar Beilinger an, bag er "in ben beiligen Rachteu" wiederholt bei ber Beingierierbrude (einem berüchtigten Beiflerort bel Michelborf a. b. Rreme) brennende Rader und feurige Augeln gesehen haben, Die nach seiner Anficht nichte anders gewesen fein konnten als "Urme Seeten". Deullicher find bie Mitteilungen aus Laatirchen (heimatgaue 1 304), wo man bie Breifchter bes Omismoores als Ericeinungeformen ber "21rmen Geelen" betrachtet. Gie merben bort "Die Rlage" genannt und gelgen fich off auch als "brennende Radin", die bie ihnen begegnenden Menfchen geradegu rudfichtelos tercorifteren. Kann man fich vor ihnen nicht rechtzeltig in Sicherheit bringen, muß man fich (wie vor der milden Jago) platt auf den Boden werfen, dann hupft "Die Rlage" über die Liegenden wie fonft der Teufel. hat man nicht mehr Beit, fich hingumerfen, muß man eine fehwere Ratfelprobe über fich ergeben laffen; nur wer die brei gragen gu lofen weiß, tomint ohne Schaben bavon. 2wel blefer gragen find im Bufammenbang mit unserem Thema belangreich: die 1. lautet: Bieviel Speichen hal bas Wagenradt? Antwort: 3 renn bir beine 3, 5, 7 Spelchen ab! Die 3. Frage: Bas ift barter ais Elfen und Stahl? Antwort: Der Sauruffel, well fich Elfen und Stahl abnilgen, er aber lumer harter wird. Beide Fragen deuten auf Brauchtunieflguren und muth. Beffatten aus ber Mittwinterzeit: Sonnenrad und Eber, bein wir nicht nur ale befanntes Beihnachtsgericht, fondern auch ale Umauge, und Mothengestalt im Jul und Erntebrauch und bei ber Bilben Jand feinen. Das ferweifiliche Sebaben ber "Rlage" meift uns deutlich auf die Bepflogenheit jahtreicher Bechengruppen (Maschterer, Biddler und Sternfinger), die nicht nur große Schiachten untereinanber aussechten, foubern auch einzelne Wanderer (Paffanten ober Brauchtitunsbettler) oft in fcmerfle Bedrangnis beingen und erft gegen Bablung eines trabitionellen Bofegeldes (3. B. eines gewiffen Quantums Rrapfen) wieder freigeben. Die Jujanmenhange burfen baburch noch mahrscheinlicher werden, daß es gabireiche biefer Gruppen gibt (vor allem der Sternfinger), von denen abnitiche Ratfelwettkampfe in nahezu rituelien Formen befannt find. - (4) Bgl. dazu das Ungeheuer "Bryla", das icon in der Sturlungalaga ale finderraubende hege ermalnt wird, Auf ben Shetlandinfeln beifit es von ihr in einem bezeichnenden Bers: "Et Skraemsel er kommet ridende ind paa Hjemmemarken paa en sort Hest (!) med en hvid Plet paa Brynet med femten Haler og med femten Børn paa Halen." (Ehuten Halmar: Folkesangen paa Facrogerne (= F. F. Publications, Northern Series 2.) Kobenhavn 1908, 65 ff.; clt. nach Stumpfl 91., Rullfplele der Bermanen, Berlin 1936, 276 f.). Brita gilt als Mintfer der "Tolegoeinat", der schwedifchen Belhnachtsburichen, benen als ihre irolichen Gegenflude bie Innvlertier "Maichterer" entsprechen; auch von ihr mird berichtet, bag fie in einem Fellfad Kinder fangt, gang abullch wie bas ermabnte "Rordlmeibt" in St. Roman, bas burch einen aus felner Butte berausbangenben Rinderfuß als Rinderrauberin darafteriffert wird.

#### Joseph Wiesner / Aus der Frühzeit der Fahne (Schluß)

wangsläufig erwächst aus biefer Betrachtung die Frage nach der Entstehung des Keldzelhens bei ben Indoiraniern, da wir auch bei den nichtlndogermanischen Bölkern des Borderen Orients und mittelaftatischen Stämmen den Bebrauch des geldzelchens erweisen konnen. In Agypten (93) stellen wir gleichzeitig wie in Borderasien Feldzeichen auf Streitwagen fest, und es ift sicher, daß die Keintnis dieser Verdindung zusammen mit dem Wagenkamps nach Agpyten gefangt ift; die Korm ber Zeichen ift bagegen rein ägpptisch. Ein Reliefbild mit bem Auszug des Pharas Ramfes III. zeigt einen Standartenwagen: auf ber Stange fict eine Scheibe mit Bibbertopf, bas beilige Beichen bes Bottes Ammon (Abb. 18). Wenn Ramfes II. von einer Armee des Ammon, des Ne, des Ptah, des Setech spricht, so offenbart sich darin die Bertrautheit Agyptens mit der Borffellung, daß das Bild der Gottheit die Armee führe. Darf die auf bem Streitmagen mitgeführte Standarte als Keldzeichen der aanzen Armee gelten, fo find einfache Stangenfeldzeichen mit religiöfen Symbolen ben Unterabteilungen bes heeres zuzu. schreiben. Wir begegnen ihren Vorstufen schon in der frühdynastischen Zeit bes beginnenden 3. Ith. Aus ihr find bereits Darstellungen von Gauabzeichen in Tierform auf Stangen gefichert; die Tatfache, daß fle mit händen versehen find, deweift, baß man fle als lebendige Rührer empfunden hat (94), Durch ähnliche Standarten in der Nähe des Königs wird ber göttliche Schut bes herrichers bargeftellt (95).

Auch in Borderafien ift die Berwendung von Feldzeichen bereits in frühdynastischer Zeit, d. h. zu Beginn bes 3, Atfd., gefichert; es handelt fich um Stangenbefrönungen mit Tlerfiguren ober Bestirnszeichen (96). Auf einem Bruchftuck ber fogenannten Beierstele bes jumerlichen Rönigs Cannatum von Lagas im füblichen Zweistromland (Abb. 20) ist ein Abler mit ausgebreiteten Klügeln erkennbar, der über dem heer auf dem Querholz einer Stange getragen wird; baneben halt ber Bott Ningirsu mit hilfe bes gleichen Zeichens ein Net zappelnber Beinde, Beigt alfo das eine Reliefbruchftud die Schlacht unter bem göttlichen Beichen, fo gibt ble andere den Triumph der Bottheit. Elerstandarten find nuch in neusumerischer Zeit des fraten 3. Atid. gefichert, wie vor allem der Standartenfries einer Stele des Königs Gudea von Lagas beweift; hier erscheint der Abler bes Ningirsu mit anderen Steren auf Stangen, die mit Trobbeln geschmückt find (97). Nicht tiergestaltige Zelchen werden auf der Stele des femitisch-affadischen Könige Naramiln von Affad hinter dem Herricher getragen, der seinem heer auf einem Bug gegen Bergvölker vorangeht; leiber find die Formen der Betrönung nicht flar auszumachen (98). Formenverwandt mit den Feldzeichen find die durch zahlreiche Denkmäler gesicherten Sonnen, und Mondzeichen auf Stangen, die auch vereinigt fein fonnen (99). Während ber Mond die Sichelform zeigt, werben zur Darftellung ber Sonne die Rojette und das Malteferfreuz gemählt. Letteves erscheint im Mufterschaft ber bemalten Irbenware von Sufa I, die dem 4./3. Iffd. v. Zw. zugeschrieben wird, in einer Form, der wir fpater in der Achaemeniden, und Partherzeit begegnen (Abb. 12); bemerlenswert ift der Befat mit Bögeln, der gleichfalls fpäter vorkommt (100).

Während sich die alten Gestirnszeichen halten, treten in der Folgezeit die Tierformen zurück. Im 2. Ith. bringt die durch die Mitannieinwanderung hervorgerusene Verbindung von



Abbitbung 18. Agoptischer Streitwagen mit Standarte. Rellef des 13. Jahrth, v. 3tw. – Abbitdung 19 (rechte Seife), Opfer vor einem Standartenwagen, Affprifches Relief des 9. Jahrth, v. 3tw. Unfn. Archiv (5),

Stangenzelchen und Streitwagen eine Neuerung, die den friegerischen Charafter des Beldzeichens besonders betont. Eine auffällige Steigerung der Stangenbefrönungen ift nach ber Großen Banderung um 1200 zu verzeichnen, wie vor allem die affprischen Reliefs bezeugen (101). Die durch die Mitalmi heraufgeführte Berbindung von Feldzeichen und Streit. wagen lebt welter; die Beichen werden auf dem Marich und im Rampf gefahren, wobei es fich fiets um zwei Standarten mit je einem Bagen handelt (Abb. 19). Alle Feldzeichen tragen an der Querftange unterhalb ber Befronung Quaffen; die Auffage bestehen aus einer rofetten, oder radförmigen Scheibe, über die mehrfach eine Lanzenfpipe hinausragt. Gindeutig ift damit der bereits durch die Berblindung mit dem Streifwagen gegebene friegerische Charafter ber Standarte betont. Auch figurliche Motive find befannt: ein bogenichie-Benber Bott auf einem Stier und zwei auseinanderstrebende Stiere, mahricheinlich das Affurbild und ein Connensymbol. Die Berdoppelung der Standarten und ihrer Bagen ift sehr wahrscheinlich in der Weise zu flären, daß die Affurstandarte das Panier des gefamten Heeres bildet, mahrend das andere Feldzeichen dem König zuzufchreiben ift. In jedem Falle ift auch hier die enge Berbindung von Bottheit und Feldzeichen erwiefen; die Anwesenheit des Bottes, die durch sein Bild gegeben ift, verleiht Stärke und übermacht. Sierfeldzeichen fehlen, es fei benn, daß Stangenauffäge in der Form von Bidderfiguren, die auf Zelfpfoften verwendet werden, in dieser Weise gedeutet werden dürfen (102); fle bezeugen in jedem Falle einen engeren Jusammenhang mit dem nordiranischen Bereich, den wir auch für andere Erscheinungen erweisen können. Auch im übrigen Borderafien außerhalb des affprischen Berrschaftsbereiche können wir in dieser Zeit die Berwendung von Stangenzeichen fesiscellen. In Tell Halaf ift eine bronzene Mondsichel gesunden worden, an deren Sen ursprünglich Quaffen gehangen haben; die gleiche Standartensorm ift für Rordsprien gesichert, wo ste noch in ber



späten römischen Kaiserzeit (Abb. 21) nachweisbar sit; am Mond hängen zwei Glöckhen, die an skythischen Brauch erinnern (102). Wahrschelnlich haben wir es hier mit einem Wiederausseben nordösstlicher Einflüsse unter parthischer Anregung zu tun. Als Stangenbekrönungen sind auch die Tiersiguren (Abb. 22) und durchbrochenen Schelben aus den Gräbern von Alaca Hühlft nordösstlich Ankara gedentet worden, beren Datierung jedoch zwischen dem 3. Itst. und der swühen Eisenzeit schwankt; neben anderen Erschelnungen haben diese Formen aber ihre Entsprechung im kaukasischen, insonderheit im thrako-kranischen Bereich (104).

Wir stellen also für Agppten und Borderafien fest, daß die Berwendung von Feldzelchen in die frühdynaftische Zeit zurückreicht; bei aller selbständigen ägyptischen Prägung er. scheint ein Busammenhang mit bem erften Borfommen ber Stangenselchen im Zweis stromland wahrscheinlich, der angesichts anderer nachhaltiger nordöstlicher Wirtungen auf das frühzeitliche Agypten nicht überraschen kann (105). Diese Beziehungen ändern nichts an der Eigenart ber ägyptischen Beldzeichen. Auch für die Berbindung von Standarte und Streitwagen find ja die Anregungen aus dem Nordosten gekommen, ohne die Form zu bestimmen. Bur die Vermutung nordöftlicher Unregungen bei ber Ausbildung der ägyptischen Stangenzelchen spricht vor allem die Jahrtausende überbrückende Zählebigkeit dieser Erscheinungen in ben nordöftlichen Bergländern Borderafiens. Da die ersten Standarten in Vorderafien bereits in frühdpuaftischer Zeit erscheinen, ist die Zuweisung an die Sumerer möglich, die ans den nords öflichen Bergländern im ausgehenden 4. Itfd. in das Zweistromland eingewandert find (106). Sie haben die Sitte, Stangen mit religibsen Symbolen gegen ben Zeind zu führen, aus ihrer nordöftlichen Helmat mitgebracht, d. h. aus jenem Raum, der in der Folgezeit immer neue Anregungen für die Entwicklung des Feldzeichens bringt. Wir denken an das Eindringen ber Mitanni und die badurch bedingte Verbindung von Streitwagen und Standarte, au ble



Abbildung 20. Ablerstandarte auf einem Relief des sumerischen Könige Cannatum von Lagae in Mesopotamien. 1. Salfte des 3. Jahrtausende v. Bew.

Berdichtung der Keldzeichen nach der Großen Wauderung, die wir mit dem Bordringen der Iraner verbinden dürfen; ift es boch faum ein Jufall, daß die Sonnenstandarte in der früben Elfenzeit fo oft vertreten ift, beren Geltung im indoiranischen Bereich Schriftquellen und archaeologische Denkmäler bezeugen. Dieser Zusammenhang muß jedoch Innerhalb der irreiten Front von Neuerscheinungen gesehen werben, beren Anregungen aus dem franischen Bereich fommen (107). Dazu gehören vor allem wie in Alteuropa der Reiferfrieger und die allgemeine Bedeutung des Reitens, aber auch andere Erscheinungen, die damit nichts zu tun haben, wie die Steigerung des Tierbildes, die in Kleinasien wie im Hallstattfreis zu einem früheisenzeitlichen Tierftil führt. Auch die Bevorzugung der Gerviden, wie wir fie in den Stangenauffähen von Maca Sünük, in ben Reliefs des Zweistromlandes und Nordspriens nach der Großen Banderung erkennen, weift nach Mittelasien (108). Im Zuge diefer Birkungen erbalt auch die Standarte als Keldzeichen erböhte Beltung. Ein ähnlicher Borgang vollzieht fich später mit bem Auftreten der Parther, die nicht nur neue Feldzeichenformen mithrlingen, sondern auch uralten wie der Mondstcheistandarte zu neuer Geltung verhelfen. Daß mit den Parthern andere nordöftliche Einflüsse wie die gesteigerte Bedeutung des Reiterkrieger und der Tierstil das Zweistromland erreicht haben, sei des Zusammenhanges wegen betont (109). Dieser Besund lenkt unseren Blid über Iran hinaus in den turanischen Raum und nach Mittelasien, mo die letten Burzeln für das wiederholte Erscheinen neuer Formen von Stangenzeichen in Vorberaften gesucht werden dürfen. Freilich fehlen uns hier die Datierungsmöglichkeiten, die wir in Vorderasien besisen, aber die Tatsache, daß die Sumerer, vor allem aber die Indoiraner in diesem Raum bereits Feldzeichen gekannt haben, erlaubt den Schluß, daß in jenem Gebiet rellgiöse Zeichen auf Stangen bereits im 3. und 2. Ith. üblich gewesen sein müssen. Sinen weiteren Anhaltspunkt bletet uns Ehlna, wo ebensalls Feldzeichen verschiedener Form gebräuchtich sind, die wir mit der Welle, die im 2. Ith. den Streitwagen dringt, verbinden dürsen; auch der Kommandowagen ist bekannt (110). Neben der Sonne und dem Mond als latserlichem Feldzeichen sind und Siersiguren, darunter Drache, Tiger, Bär, Sperber, Schilbkröte und Schlange, sowie Tuchbanner aus verschiedenen Farben überliefert. Einzelne Fahnen sind nur durch ganze oder halbe Federn gekennzelchnet, worin wir die Abkürzung sür Vöget erkennen dürsen; ihr begegnen wir auch in Mittelasten. Für alle Fahnen ist die religiöse Bebeutung gesichert.

Wie bereits erwähnt, find uns Fahnendarstellungen in den Wandmalereien Oftsurkestans aus bem 1. Itib. n. 3m. erhalten. In alteren Busammenhängen erkennen wir neben ber Drachenfabne mit Wimveln an ben Langen, bie als iranisches Bermächtnis gelten burfen. Davon verschieden sind Jahnen einfachster Form in den jüngeren Schichten Turfans, die aus einem "mit den Bipfeln recht unschön an den gangenschaft gebundenen Tuch" bestehen und den eurfischen Uiguren zugewiesen worden find (111). Nun wiffen wir, daß die Türken in ältester Beit anbere geldzeichen verwendet haben, darunter Paffchweife, an beren Stelle fpater Rob. schweife getreten sind (112). Die alleinige Verwendung von Tierschwänzen muß und zunächst elgenartig berühren, da bei den orientalischen Feldzeichen Troddeln und Quasten nur Schmuckformen bilben, die unterhalb bes eigentlichen Zeichens angebracht find. Die Unflarbeit schwinbet, wenn wir berücksichtigen, daß ber Schwanz eines Lieres ebenso wie ber Kopf bei mittels und nordafiatischen Bölfern eine hervorragende Bedeutung als Zeichen für bas ganze Dier hat. Bir erkennen biefe Vorstellung vor allem in bem an ben hochgott gerichteten Stangenopfer von Kopf und Schwanz, die meift mit der haut verbunden find; auch bas abgezogene Rell kann an die Stelle des ganzen Tieres treten (113). So ift die Lanze mit dem Nale ober Roßschweif nichts anderes als ein Tierzeichen einfachster Prägung. Eine andere Korm ber Stangenbefrönung im türkischen Bereich sichert und die chinesische überlieferung; fie berichtet, daß der Stammvater ber Westfürken seine herkunft von einer Wölfin ableitet und darum ben Ropf bes Wolfes zum Zeichen des Stammes auf eine Standarte erhoben haben (114). Bei ben Mongolen begegnen wir bem Rofichweif als gelbzeichen, unter Timur wird beim zweiten perfifchen Beldzug baneben die Orachenfahne eingeführt, die somit bem iranischen Bereich entstammen bürste. Außerbem ist der Falke mehrsach bezeugt (115).

In diesem Tierzeichen ofsenbart sich die Vorstellung vom Stammes, und Sippenfier als Schukmacht; ste wurzelt ties in dem fiergebundenen Denken der schweisenden Jäger und Hittelastens. In den gleichen Zusammenhang gehören Tierköpse, Tierseile und Vogelssebern auf Schamanenstäden (Abb. 17); sie sind zeichenhaste Abkürzungen des heiligen Tieres, das auch in der kultischen Organisation jener Bandervölker eine hervorragende Rolle spielt (116). Im Tier können auch die Mächte des Himmeis und der Lauf der Gestirne, vor allem Sonne und Mond verstanditlicht werden, die in der Borstellungswelt mittelasiatischer Bölker gleichfalls von hoher Bedeutung sind und auch als Stangenzeichen begegnen können (117). Wie die Tiersorm der Stangenauffäcke ties im Denken jener Bandervölker vers



Abbildung 21. Monofichelftandarce mit Glodner aus Nordfprien, Tempelrelief des 2. 3hots. 11. Im.

wurzelt lst, so gehört auch die Stange feldst in Ihr Dasein, das zur Mitnahme der Heiligstimmer zwingt. Daher verstehen wir, wenn die Zeltstange feldst zum Träger des Stammessteres oder Sippenzeichens wird. Darüber hinaus besitzt die Stange auch tiesere Bedeutung als Abbild des Beltpfahls, der den Himmel und seine Bestirne trägt; hier liegen die Burzeln der Sonnens und Mondsichelstandarte. Es ist längst erlannt, daß gerade diese Borstellung nicht im Zwelstromland, sondern in nördlichen Breiten beheimatet ist, wenn sie auch in Vors

derasten erste dauerhafte bildiche Prägung erhalten hat (118). Alle diese Erscheinungen bei mittelasiatischen Bandervölkern dürfen in unserem Zusammenhang nicht sibersehen werden, wiewohl wir sie ursprünglich keinessalls als Feldzeichen werden können. Die Stangenzeichen sind die aus dem schweisenden Dasein geborenen Heiligtumsormen, die in friedlichen kultischen Rahmen gehören. Ihre Ausnahme und Verpstanzung ist gleichbedentend mit Weiterwandern zu neuen Jagd, und Weidepläßen, was meist zu Zusammenstößen mit seindlichen Stämmen sühren mußte. Dabei kam der Schußmacht auf der Stange besondere Bedeutung zu. Bir verstehen nun das Erscheinen von Stangenzeichen mit heiligen Tieren und Himmelssyndolen in Vorderasten seit dem Ausstreten der Sumerer, die rassische und kulturelle Verbindungen mit dem iranisch-turanischen Raum erkennen lassen; vor allem ihr Hirturelle Verbindungen mit dem iranisch-turanischen Raum erkennen lassen; vor allem ihr Hirturelle Verbindungen weisen Züge nordösstlicher Prägung auf (119). Wit der

Abbildung 22. Hirschfigur als Stangenbefrönung. Maca Huput, Anatolien.



zunehmenden Seßhaftigkeit mußte fich die Bedeutung dieser Standarten mehr und mehr mit dem friegerischen Ausbruch verknüpfen, so daß sie schließlich auch zu Zeichen militärlicher Organisation werden konnten.

Unter dlesen Besichtspunkten wird auch die Entwicklung der Keldzeichen bei den Indolranern verflänblich, die nach ber Trennung von ben übrigen Indogermanen in ben Oftraum vorgestoßen sind und fich dort mit ben Frembfräften Mittelasiens und der nordostvorderasiatischen Grenzone auselnauberseben mußten (120). Ble inlt manchem anderen Fremdgut fo find sie auch mit der Verwendung von Stangenzeichen bekannt geworben. So können formale übereinstimmungen, wie fie fich in Tierauffaten und in jenem besonderen Falle bes bereits In Sufa I gesicherten Connenfreuzzeichens offenbaren, nicht Bunber nehmen; ber entscheibenbe Unterschied besteht jedoch darin, daß diefe Standarten bei ben Indoiranern aus der lriegeris feben Lebensform ihrer Banderungen beraus in hervorragender Beife zu Feldzeichen geworden find. Sie werden nicht nur auf den Streitwagen gepflanzt, sondern auch an den Lanzenschaft geheftet und damit in zunehmendem Maße auch Zeichen militärischer Organisation. Diese Entwicklung ift möglich gewesen, weil die Indoiraner bem Fremdgut frei gegenüberstanden und es als Anregung zu schöpferlicher Neugestaltung annehmen konnten. Erst unter biefen Boraussetzungen ift es möglich gewesen, daß das Keldzeichen zum Symbol ber friegerischen Ehre werben konnte; bezeichnenderweise wird diese Entwicklung im westindogermanischen Bereich vollendet. Daß sich bei Oft- und Nordiranern, wo auch andere mittelasiatischen Einflüsse mehr hervorteten, die Stangenzeichen stärker in ihrer ursprünglichen fultischen Bebeutung ausgewirkt haben, ist sehr mahrscheinlich, da wir hier infolge der engeren und längeren Berührung mit den Frembkräften bedeutendere Birkungen annehmen bürfen. So versteben wir die abfürzenden Sierkopfauffäte im stythischen Bereich, die Sierfellfahne bei den Parthern ober die Ahnlichkelt stythlicher Stangenauffäte mit Schamanenstäben der Neuzeit. Ungleich entscheldender ist aber die iranische Rüdwirfung auf das fremde Bolkstum Mittelasiens geswesen, durch die die alten Kultsymbole mehr und mehr kriegerische Bedeutung erhalten, ohne sedoch die uralten Bindungen abstreisen zu können; so sind die Stangenzeichen weder Symbole gestraffter militärischer Ordnung geworden, noch haben sie den Inhalt erhalten, den ihnen Indogermanen verliehen haben. Diese gesamte Entwidlung ist keineswegs vereinzelt, sondern hat in dem Berhältnis indogermanischer und mittelasiatischer Pserdezucht eine gewichtige Entsprechung: wohl sind die Anregungen zur allgemeinen Bedeutung des Neisens und zum Abergang vom Streltwagens zum Neiserkrieger aus dem Bereich der mittelasiassischen Neiserhirten gekommen, doch sind sie völlig selbständig umgeprägt worden und haben entscheidend auf die Neiterhirten zurückgewirkt, kelnessalls sind die entscheidenden Unterschiede verwischt worden, die leckslich in der Berschiedenhelt von Rasse und Bestlung begründet sind.

(93) Bgl. Schaefer, Milo 6, 1906, 394 ff.; danach unfere Abb. Roeber, Real-Legit. Borgefchichte 12, 377 Tafel 91. - (94) Schaefer Andrae, Runft bee Alten Drients, Safel 189. Scharfer, a. a. D. 399. - (95) Bgl. Roeber, a. v. D. 377. - (96) Sarre, a. a. D. 336, Unger, Rral-Ergif. Borgefchichte 12, 378, Chriftlan, Altertumekunde des Zwelftromlandes, Saf. 265; danach unfere 2166. 20. - (97) Bgl. Bengen Monuments Piot 16, 1909, 13 f. Saf. 2, 2. Unger, a. a. D. - (98) Christian, a. a. D. Saf. 363. - (99) Moortgat, a. a. D. Saf. 6, 33, 15, 88, 23, 154, 30, 223 u. d. berf., Die bitbende Kunft bes Alten Orients und die Bergvölfer Saf. 11, 3. - (100) Noes, De oorsprong der geometrifche Runft (Saartem 1931) 100 216b. 99, wonach unfere Abb. 12, - (101) Sarre, a. a. D. 337 ff, Scharfer, a. a. D. 396, monach unjere 21bb. 19. - (102) Scharfer 2indrar, a. a. D. 536. - (103) Wgl. v. Oppenheim, Der Tell Halaf Taf. 57, 5. Schlumberger, Arch. Anz. 1935, 621 Abb. 15, danach unfere 216b. 21. - (104) Bgl. Biftel, Arch. Ang. 1939, 111 ff.; danach unfere 216b. 22. Bgl. Berf., Reut Jahrbudrer 1939, 195. - (105) Bgl. Scharff, Die Fruhtuituren Agoptene und Megopotamiene (Der Alte Orient 41, 1941). Moortgat, Deutsch, Bit. Beltg. 1942, 150 ff. - (106) Bur Bertunft ber Sumerre mgl. gulest Undrae, Bandb. d. Arch. 644 f. - (197) Bgl. Berg., gabren und Relten in Altencopa und im Alten Orient 69 ff. Arch. 2(ng. 1942, a. a. D. - (108) Bgl. Althelm, Germanten 1941, 351 ff. Berf., ebenda 1942, 219. - (109) Bgl. Berf., a.a.D. 216. Altheim, Die Gotdatentalfer 30ff. - (110) Bgl. Plath, Das Arlegemefen der alteften Chincian. Gig. Ber., München 1873, 301ff. Erzel, The birth of China (1937) 152f. Salvun, Gelt wann tannten die Chinefen Die Tocharer? (1926) 88. Münfterberg, Chin, Runfigefdichte 1, 18. - (111) A. v. Le Cog, a.a. D. 18. berf. Chotido. Rol. Preng. Surfan. Egpedition (Berlin 1913) 1 Saf. 2 C. - (112) Bgl. 21. v. Le Coq, Bilberattas 18. Bambery, Die primitive Auftur des turfotartarifchen Bolles (1879) 138. Mänden Seifen, Reife ins aftatifche Suma (1931) 136. - (113) Bgl. Rabloff, Aus Sibirien 2, 25 f. Bal. Zaf. 1 Abb. 4. - (114) Bal. Raproth, Tableaux historiques de l'Asie (Parlo 1826) 113 f. Cafiren, Nordische Relsen 4, 1857, 61. Rabloff, a. a. D. 1, 129 f. - (115) v. hammer, a. a. D. 1, 277. Spuler, Die Mongolen in Iran (Iran. Forschungen 1, 1939) 272. 400. - (116) Bgl. Rioradge, Der Schamanlomus bel den fiblilichen Bolfern (Stuttgart 1925) 78 f. Bambern, Das Intenvolt 123 f. Mijblot, Arch. Ang. 1931, 397 f. (nach Alb. 2 und 3 unfere Abbl. 16 und 17. - (117) Bgl. Alföldt, a. a. D. 395 ff. - (118) Bgl. D. S. Reuter, Bermanliche himmeletunde (Manchen 1934) 229 ff. u. d. huth, Der Lichterbaum (1938) 48 ff. -(119) Bgl. Stor, Saustlere und Sirtenfulturen (Biener Beitrage jur Rulturgeschichte und Linguiftif) 1 (1930), 20. 22. Taf. 1. - (120) Bgl. Berf., Germanten 1942, 213 ff. Forfch. Fortiche. 1942, 188.

> Ber mitten in der Flammenwuth Bon Tod und Gesahr umringt, Der Seele Ruhe beibehält, Mit Gleichmut allen überschaut, Berdient den Namen Philosoph Und ift ein Beiser, ächt und wahr; Die Andern sind es nur zum Schein.

> > Briedrich ber Broße

# Klaus Günther / Zur Frage der Herkunst des Sinnbildes "Hirsch mit Schlange" im germanischen Raum

1.

as Sinnbild "Hirsch mit Schlange" teltt uns im vorcheistlichen germanischen Norden aicht häufig, eindeutig nur auf Münzen und ähnlichen Prägungen entgegen: mehrfach auf stibernen Psennigen von Haithabu aus der Zeit zwischen 850 und 940 (1), deren eine Seite den stilisserten geweihtragenden Hirsch, neben ihm die uhrseberartig aufgerollte Schlange zeigt, und dann noch einmal ganz ähnlich auf einem Pfennige (2) Knuts d. Gr. (1014–1035), der das Ehristentum annahm. Nicht einfach nebenelnander, sondern mit gegenseltig genäherten oder gar berührenden Köpfen in deutlicher Bezlehung zueinander stehen hier beide Siere; es scheint, als wolle der Hirsch die Schlange fressen. Tatsächlich gehört diese Vorstellung, wie noch gezeigt wird, zum ursprünglichsen Vorstellungsinhalt des Sinnbildes, sie kann von seiner Vedeutung nicht abgezogen werden. Aber zulett Kellermanns Untersuchungen (3) über die gesonderten ursprünglichen Sinnbildgehalte von Hirsch und Schlange im germanischen Norden ergaden keinerlei Anhalt für das Motiv des Kampses und der Felnbschaft zwischen ihnen; es bleibt zu vermuten, daß das Sinnbild "Hirsch mit Schlange" nicht im germanischen Norden beheimatet und anderswoher abzuleiten lst.

2

Diefe Bermutung bestätigt eine Betrachtung seines Borkommens Im christianisterten Bermanlen, Dier findet fich das Sinnbild "Dirsch mit Schlange" nicht häufig und stets in enger Berbindung mit Einrichtungen ober Schriften bes drifflichen Kults. In diefer Zeitschrift stellte schon Kellermann (4) einige beutsche Belege bafür zusammen, und hier fei bes ferneren nur noch auf seln Auftreten auch im christianisierten Norden hingewiesen, wo "Hirsch mit (geborntert) Schlange" im Schniewerk neben ber Pforte ber Stabkliche von Urnas erscheint (5). Im Gegensatz zu manchen anderen im Mittelafter in gleicher chriftlicher Berbindung anzutreffenden Tier-Sinnbilbern find mir über die Bedeutung von "hirsch mit Schlange" in ber drifflichen Allegorlenwelt genau unterrichtet: in Berbindung mit der weiferen Borftellung, daß der Hirsch gegen die Giftwirkung der von ihm verschlungenen Schlange sich durch einen Trunk von frischem Baffer seie, ift der triebmäßig Schlangen fressende und dann zum flaren Baffer eilende Hirsch bem Christen Sinnbild für den der Erbfünde (= Schlange) verfallenen und von beren mitgesetzen verberblichen Folgen burch die Taufe erretteten Menschen geworben. Dlese allegorische Varstellung schließt sich an den Psalm 42, vor allem aber an den ins 2. nache chriffliche Jahrhundert zurückreichenden und in öftlichem Gebankengut wurzelnden grlechischen "Phystologus" (6) und dessen alte chriftliche Auslegung an; damit werden wir in den antifen Rulturfreis und ins öftliche Mittelmeergebiet geführt. Mittelbar ober unmittelbar aus bem "Physiologus" ist für die mittelalterlichen kultischen Onrstellungen und Anspielungen im driftlichen Deutschland und Standlnavien bas Bilb "hirsch mit Schlange" übernommen worden. Wenn trop der außerordentlichen Allegorienfreudigkeit des Hochmittelalters (7) das Bilb "hirsch mit Schlange" nur ziemlich selten auftritt, muß dies baran liegen, daß man dafür keine rechten Borlagen hatte; benn in dem Borrat öftlich-vorderaflatischer Bildmofive,



Abbildung 1. hirid und Schlange (rechts) auf einem Pfennig Annis d. Gr. 11. Jahrh. Aufn. Archto (6),

ble ble hochmittelalterlichen Künstler für den plastischen Allegorienschmuck ihrer Kirchen in weitestem Umfang und auf den verschiedensten Umwegen oft misverständlich übernahmen (8), ist das Sinnbild "Hirft mit Schlange" nicht enthalten.

Die Gelehrten des Mittelalters und besonders der beginnenden Nenalssance konnten dann auch in anderen antiken Naturgeschichtsbüchern die Seschichte vom Hirsch als geschworenem Velnde und Vertiger der Schlangen wie eine schlichte Tatsache überliesert sinden: der ältere Plintus (24–79 n. Jw.) in seiner Naturgeschichte (9) und Aelianus (um 170–225 n. Jw.) in seinen Tergeschichten (10) erzählen sie und. Auch diese alten Schristeller dürsten die Märe vom schlangensressenden Hirsch aus dem Osten bezogen haben; in den Mythen und Sagen der Briechen und Nömer sindet sich nie der geringste Hinweis auf sie. Das Märchen vom Hirsch als leibenschaftlichem Schlangenseind ist dann noch in eine aus dem 17. Jahr-hundert stammende deutsche Naturgeschichte des Hirsches als einer seiner tatsächlichen Besonstäge sübernommen worden (11), wahrscheinlich aus dem Plintus. Es ist unnötig, hier zu sagen, daß in Birklichseit der Hirsch niemals Schlangen versolgt oder frist.

Nach alledem aber ist flar, daß das christliche Sinnvild "Hrsch mit Schlange" nicht aus einheimisch-völkischem Beistesgut abzuleiten und auch nicht mit seinem Austreten im vorchristlichen Bermanien in Berblindung zu bringen oder aus diesem Borkommen zu erklären ist. Und die Spuren, die wir von diesem Sinnvild oder der ihm zu Brunde liegenden Borkollung in der antiken Kultur am Mittelmeer so viel früher als in Bermanien finden, sprechen über das ansangs Besagte hinaus sür einen anderen als germanischen Ursprung von "Hirsch mit Schlange", und ihn gilt es zu suchen.

3.

Die frühgeschichtlichen Münzen des 9.–11. Jahrhunderts, die unser Sinnbild zeigen (Abb. 1), verdanken ihre Prägung dem regen trauskontinentalen Fernhandel, der in jenen Jahrhunderten hauptsächlich von den Wistingern auf einem Wege über Dürstedt (Holland), Haithabu und Jumne (Vineta) von Weste nach Ostenropa in großem Umsange betrieben wurde; denn nicht etwa der örtliche Veldbedarf, sondern nur eben der Fernhandel verlangte damals in Mittel sund Nordeuropa nach geprägtem Gelde (12). Aus Haithabu aber stammen jene

Denave mit unferem Sinnbild, und wenn wir bies als nicht ursprünglich germanisch ansehen können, ist baran zu benken, daß es eben burch die regen, weit aus dem Often und bem Westen dort zusammenlaufenden Fernhandelsbeziehungen vielleicht nach dem germanlichen Norden verschleppt sein könnte. Diese Möglichkelt wollen wir keineswegs ausschließen, aber bier nicht weiter verfolgen, ba das Sinnbild "hirsch mit Schlange" auf den erwähnten baniichen Pfennigen nicht zum ersten Male bei ben Nordgermanen erscheint. Zum ersten Male bei ihnen finden wir es vlehnehr auf dem Goldbrafteaten von Strybstrup (13), der schon mehrfach in diesem Zusammenhang veröffentlicht und angezogen, und so auch von Kellermann in dieser Zeitschrift 1940 adgebildet worden ist (14). Dieser Goldbrafteat gehört spätestens Ins 6. Jahrhundert n. 3m. und zeigt als Belwert zu feiner une bier nicht berührenden Sauptbarftellung einen Hirsch, zu deffen Hufen sich eine Schlange mit aufgerichtetem Kopfe windet, Die Darstellung im ganzen auf die mythische Hirschjagd (ble wilde Zagd) zu beuten, wie Novotny und Kellermann wollten, ist gar kein Anlaß gegeben: das Prägebild dieses nordlichen Boldbrakteaten ähnelt, abgesehen von der Belgade unseres Sinnbildes, faft gang benjenigen einer Reihe von weiteren, melft gieldzeitigen berartigen Erzeugniffen, die B. Salin (15) als Darstellungsgruppe "Springender Mann" zusammenfaßte; nur ist dieser Bratteat von Etrybstrup ais einziger, von bem wir bas wiffen, um bas Bilb eben von "hirsch nut Schlange" bereichert. Die Bebeutung unseres Sinnbildes wird durch diesen Brafteaten nicht flarer; daß für ihn nicht Piinius, Aciian ober ber Physologus die Quelle abgegeben haben fönnen, bebarf feiner Erörterung.

Bur ben Weg, auf bem "Sirich mit Schlange" nach bem germanlichen Norden gelangt fein fonnten, haben wir feibst bereits früher auf ben berühmten Silberkessel von Bundestrup (16) und die unzweiselhaften Beziehungen bes Ginnbilbes zum Bilbe bes keltischen Bottes Cernunnus hingewiesen (17). Auf einer ber reliefgeschmückten Innenplatten bes Ressels sehen wir ben teltischen Bott Cernunnos mit Sirschgeweil und teltischen Salsringen boden und mit ber Linken eine gehörnte Schlange ergreifen, die ihren Kopf bem bes Gottes nabert. Dies erinnert gang beutlich an bas in gleicher ober gang abnlicher Beise auf ben erft erwähnten Saithabu-Denaren ausgedrückte Kampfmotiv zwischen Sirfch und Schlange und findet fich auf ben sonft überkommenen Bildniffen bes Cernunnos mit seiner Schlange nie so beutlich. Die hirschbebeutung bes Cernunnos unterstreicht hier am Kessel von Gundestlap eln neben bem Botte stehender und ihm zugewandter, gewelhtragender Sirfch. Das Bild bes Cernunnos erscheint zum erstenmal im germanischen Norden mit dem Kessel von Gundestrup, der wohl erst dem 3. Jahrhundere n. 3w. angehört. In Jütland gefunden, fann er gleichwohl nicht im Norben, fondern nur im Gudoften Europas, mahrscheinlich im Raum unmittelbar füblich ber unteren Donau, entstanden sein; seinen keltischen Ursprung erweisen auch die übrigen fultischen Darftellungen auf feinen Reliesplatten (18). Nach Norbaermanien muß er als toftbares Besitztum gefommen sein und kann uns so einen wichtigen Kingerzeig geben bafür, wie bas Sinnbild "Sirsch mit Schlange" borthin gelangte. Zugleich finden wir dies Symbol, obzwar mit bem im Bilbe bes Cernunnos bereits menschengestaltigen Sirsch, bei ben Kelten nun auch eindeutig als mythische oder veligiöse Borstellung, als welche es bei den Bermanen sonst nicht zu erweisen war. In der Folgerung, unser Sinnbild ftamme von den Kelten (19), will und ber Umftand beftarten, bag bie gehörnte Schlange bes Cernunnosbilbes auf jenem



Abbildung 2. "Sirich mit Schlange" im Schniftwert neben ber Pforte ber Stabfirche von Urnas am Sognefjord.

Kessel (20) mit dem letten nordischen Münzbild, das "Hirsch mit Schlange" zeigt, dem Pfennige Knuts d. Gr. (Abb. 1), wiedersehrt: rundliche Verdidungen an den Seiten des Schlangenkopses können nur dessen Hörner, und zwar wohl eben auch Widderhörner, besteuten (21): Und auch die Möglichkeit, daß gallische Sernunnosdilder eine Veziehung des Gottes zum geprägten Gelde andeuten, ließe die Abernahme des Sinnbildes "Hirsch mit Schlange" aus feltischem Kulturbesitz grade als Münzbild um so einleuchtender erscheinen (22). Über die Vedeutung des Sernunnos in der leitsichen Religion lassen sich im übrigen nur schwach begründete Vermutungen anstellen (23); er ist ilterarisch nicht überliesert, seine Veziehung zur Schlange ganz unklar.

Die Zurückführung des Sinnbildes "Hirsch mit Schlange" auf den keitischen Cernunnos bleibt aber bedenklich. Denn die erwähnten, nicht als mythische Verlichte, sondern als Takssachen gegedenen Schilderungen vom schlangenfressenden Nicht bei Pilnius, Aillanos und dem Physiologus können schon deshald, aber auch aus manchen anderen Bründen nicht auf den zumindest zu Plinius" Zelken noch lebendigen keltischen Cernunnos Blauben zurückzehen, sondern weisen, wie gesagt, nach dem Osten; zudem ist undekannt oder wenigstens nicht sieher, ob sür den echten Cernunnos und seine Schlange wirklich ein kämpferischer Gegensas bestand: nur eben die Darstellung auf dem Silberkessel von Bundestrup deutet ihn an, wie sie auch die Hirschaltur des Bottes durch den daneden gestellten Hirch noch besonders betont. Auch müßte das abgeleitete Bild wieder zu einer urtümlicheren Aussalfassung, eben mit der Darstellung eines reinen Hirsches, gegenüber dem Bordilde zurückzesehrt seln, das einen menschengestaltigen Hirsch zelgt (24), wenn anders wir den Cernunnos so bezeichnen dürsen.

\_

So verfolgen wir denn die uns mit den antifen Verichten des Plintus und Allianos vom schlangenfressenden Hirich nach Often welsenden Spuren und suchen im Alten Orient nach unpflischen Vorstellungen, die solchen Verichten vielleicht zu Grunde liegen.

Wir glauben sie in freilich sehr viel frühererer Zeit bei ben Hethitern zu sinden; sie waren vielleicht gemeinsamer Besit ber "Bergvölker" und sind später auch auf ble Affyrer übergegangen: wir melnen den literarisch überlieserten Muthos vom Kamps bes Wetter- und Sturmgottes Teschup mit ber (gebornten) Schlange (25). Für bie bilbliche Darftellung bes Rampfes zwischen Teschup und ber Schlange sinden wir wenigstens ein, wenn auch spätes Beispiel in einem Siegelcylinder aus ber Bugana-Schicht bes Tell. Salaf (10. ober 9. Jahrhundert v. 3m.): "auf ihm sieht man den Teschup mit Blichundel in der einen und einem weiteren Begenstand in ber anderen hand, gegen einen Drachen mit gehörntem Schiangen. topf aufturmen" (26). Ausnahmsweise tritt der Teschup hier ohne sein heiliges Tier auf. Als folches erscheint zwar auf den srühesten Darstellungen, die wir von diesem Wetter- und Sturmgott fennen (27), und auch fonft meift ber Stler, und bem Gotte feibft muß unsprüng. lich Stiergestalt zugekommen sein (28). Aber es scheint, als wenn für die hier zu Grunde liegende religiöse Vorstellung, soweit sie Eigentum der Vergvölker war, ursprünglich der Hirsch an Stelle des Stieres gestanden hatte (29). Denn die vor Mitte des 2. Jahr. tausends v. Zw. nach Nordsprien gelangten Mitannisherren führen noch einmal auf einem Relief von Malatya (30) in die schon auf den Stier sigierte Darstellung des Teschup den



Abbilbung 3. Platte bes Silberteffels von Bunbeftrup: Der teltifche Bott Cerunnos mit Birich und Schlange.

ihnen für diese innthische Vorstellung aus ihrer srüheren Heimat wohl vertrauteren Hisch ein (31). Auch in anderen Sierkampssinnbildern, die wir, wie noch zu erwähnen sein wird, aus dem innerastatisch-iranischen Bereich nach Vorderasten gelangt anzusehen haben, sehen wir bald den ursprünglichen Hisch im Alten Orient durch den altvorderastatischen (32) Stier ersett. Und noch spät sinden wir auf Reliesbildern des hirschgeweihtragenden Keltengottes Cernunnos (33) wie auch anderwärts (34) Hirsch und Stler als zweisellos gleichbedeutende Sinnbilder nebeneinander geordnet.

Bir haben damit in dem für die Hethiter überlieserten Kampse Teschups mit der Schlange zwar sicher noch keine umnittelbare Ableitungsmöglichtelt für die so viel späteren vorchristlichseschichtlichen, nordgermanischen Münzbilder des Hirsches mit der Schlange, von denen wir ausgingen, aber doch wieder einen echten Mythos, dem wir auch die Vorstellung vom Kampse des Hirsches mit der Schlange zuweisen können; und für den Ursprung dieser Vorstellung sehen wir und zugleich – nach Lage der Dinge, wie wir sie dei den in Vorderassen ansässig gewordenen Vergrößtern antrasen – an die Ausgangssisse dieser Völker verwiesen, nach dem südrussischen und innerassatischen Naum um den nördlichen Teil des Kaspischen Meeres herum. Von dort kamen die Misanni-Herren (35), von dort anscheinend auch die Hethiter (36).

5.

Bir sind so ins Innere des großen eurasiatischen Kulturkrelses gelangt, der durch seine bessendere theriomorphe Weltbetrachtung (37), seine Neigung für das "Denken im Tier" (38), in augenfälligster Weise ausgezeichnet ist. Auf der gemeinsamen Grundlage nomadischer und jägerischer Lebenssorn hat diese durch das Denken im Tier bestimmte Weltbetrachtung sich siber all die verschiedenen Völker und Nassen von der Wolga die Osstibirien und China (39) recht gleichsörmig ausgebreiset; das Kerngebiet ihrer Entstehung ist wohl in den erwähnten



Abbildung 4. Siegelzelinder aus ber Bugana Schlicht des Tellehalaf. 10.—9. Jahrb, v. Bem.: Rampf bes Gottes Tefchup mit der gehörnten Drachenschlange, Aufn. bes Tellehalafe Museums in Berlin Charlottenburg.

taspischen und südrussischen Begenden und im Iran zu suchen (40), Lus bem Berrichafts. bereich dieser Nomaden, und Jäger, Wagen, und Reiterwelt stammen die Mythen von den Tierkämpfen und der magischen Blucht (41), in ihm war die Bedeutung von Tiersinnbildern als "Beichen für die Mächte und Kräfte ber drei Lebensveiche himmel, Erde und Baffer" (42) vor allem lebendig. Die Tierkampfmothen haben ihre bilbliche Formulierung am früheften im Iran im 4, Kabrtaufend v. Biv, gefunden (43). Die schon bamals bafür auftretenden Sinnbilder "Lowe ober Abler überfällt Stier ober hirsch" find noch vor 3000 v. 3m. von den alten Sumerern (44), die wahrscheinlich von Turtestan und Kasaftan auszogen (45), zufammen mit beren schwerfälligen Bagen (46) nach Mesopotamien gebracht worden, wo ihr urfprünglicher Sinngehalt und fie felbst alsbald wieder verlorengingen (47). Aber aufs neue brachten die "Bergvöller" bes 2. Jahrtaufends v. 3w. augleich mit ihren neuen schnellen Streits und Zagdwagen reichlich die gleichen Sinnbilder (48) und andere Tierkampfbilder wieder nach Borberafien, wo das durch die neue intensivere Zagdart vertiefte Zagderlebnis (49) sie nun bewahrte und besonders bei den die Bergvölker machtpolitisch ablösenden Asyrern zu realistischen ganz der Jagd verbundenen Bilbern sich entwickeln ließ (50). Die Geschichte dieser Sinnbilber brauchen wir hier nicht weiter zu verfolgen; später von den tranischen Stythen neu belebt und bis ins serne Nordasien als Vildausdruck überall dort lebendiger Tierkamps mothen verbreitet (51), in der ihnen von den für schtische Auftraggeber arbeitenden griechtschen Künstlern gegebenen Prägung spät (6. und 5. Jahrhundert v. Zw.) auch ins gricchische Rolonial, und Mutterland übernommen (52), bei den Parthern und Saffaniden als altes Erbgut bewahrt, haben fie bann mit chriftlicher Sinnbeutung über Byzanz noch auf das west und mitteleuropäische Hochmittelalter stärkstens nachgewirkt (53).

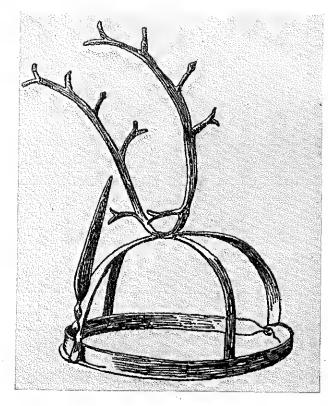

Abblidung 5. Neuselfliche Schamanenkrone vom Zenisses mit Heschgewelh und schlangenähnlichem Gebilde.

Die Entbeckung des Reitens (54) gegen Ende des 2. Jahrkausends v. Zw. erlaubte den innerasiatischen Nomadens und Jägervölkern mit ihren wesswärts, und landschaftlich kaum noch
behindert, bis nach Ungarn (55) und später selbst die nach Schlessen (56) brausenden Reiterhorden rassisch verschledener Zusammensehung (57) eine erneute weiträumige Expansen, die
wiederum die Tierkampfbilder (58), dann aber auch eigentlich schamanisches Kulturgut (Anhänger mit Nassel, und Klapperblechen, Bommein, Glöcken; mychische Basservögel, die
Vorssellung vom "Bogel auf der Stange") nunmehr weit nach Mitteleuropa den Thrasern,
Ilhrern und Kelten übermittelte (59).

6.

Diese beiben, einmal nach Vorberasien und dann nach Mitteleuropa ersolgten Ausstrahlungswellen der tierverbundenen (theriomorphen) Anschauungswelt der inners und hochasiatischen Nomadens und Reitervöller waren turz zu stizzieren, um uns den Beg zu veranschaulichen, auf dem das Sinnbild "Hirsch frist Schlange" verbreitet worden sein mag. Waren wir doch durch seine bisher versolgten Spuren sitz seinen Ursprung nach der Umgedung des nördlichen Kaspismeeres und nach Iran verwiesen worden. Dürsen wir ihn wirklich dort suchen, kann einsleuchten, das unser Sinnbild mit den vorstreihischen Neitervöllern aus Südrusland auch nach dem pannonischen Raum und weiterhin zu den Kelten gelangte, bei denen es im Vilde des



Abbildung 6. Broße Schraubenziege (Capra falconeri Wagn.), Nordiran, Afghaniftan und Rafchmir.

Cernunnos erhalten blieb, wohl weil es sich mit neuem, vielleicht anderem Sinn erfüllt auf eine ältere Vorstellung auslegen konnte (60). Und die nordgermanischen Münzbilder "Hirsch mit Schlange", von denen wir ausgüngen, mögen entweder aus dem teltischen Cernunnos hergeleitet sein, oder aber ebensalts eine unmittelbar aus vielleicht sehr viel jüngeren östlichen Einstrahlungen gespeisse Erschelnung darstellen.

Es bleibt uns nach allebem, die Vorstellung "Hirsch mit Schlange" ober "Hirsch frist Schlange" an ihren disher nur erschlossenen ober gesordersen innerassatischen und iranischen Ursprungsorten auch wirklich auszusinden.

In der Anschauungswelt der schamanistischen Völker spielen hirschartige Tiere (Eerviden) eine zwar hervorragende und bedeutungsvolle, aber nur unzulänglich befannte Rolle (61). Hirsch oder Rentiergeweihnachbildungen, am Kopfte oder Halse getragen, waren die in jüngste Zeit gelegentlich (62), in etwas srüheren Zeiten offendar recht verbreitet (63). Eine Vezlehung zur Schlange läßt sich dabei aber nirgend erweisen; sie könnte aber für eine ganz neuzeitliche, im Schriftum (64) freilich anders und offendar unzulänglich erklärte metallene Schamanenkrone vermutet werden, die ein Hirschgeweih, seitwärts am Kopfreis aber ein z. T. gedrehtes bolchartiges, vielleicht eben auf eine Schlange zu deutendes Bebilde zeigt (65).

Sehr viel glücklicher find wir mit dem Erweis eines Nachlebens der Borftellung von "Sirich und Schlange", eindeutig sogar berjenigen "Sirsch frist Schlange", die von Anfang an als eigentliche Grundgestalt unfered Sinnbilbes anzusehen wir und genötigt gefunden hatten, in Sochasien: recht überraschend treffen wir sie dort noch in jüngster Zeit au, gang offenbar ins Sochaebirge wie in ein Rückzugsgebiet abgebrängt und nun nicht mehr auf einen Cerviden, sondern auf einen hornträger, eine große Wildziege, bezogen. Nämlich die in den Bergs ländern von Buchara und Nordiran über den Hindufufch und Kafchmir bis in den Besthimalaja verbreitete große Schraubenziege (Capra falconeri Wagn.) beißt bei ben Eingeborenen des nördlichen Afghanistans und Kaschmirs Marthur, d. i. der "Schlangenfresser". Natürlich ift die mit blesem Namen angebeutete Gewohnheit, Schlangen zu fressen, nicht tatsächlich für die Schraubenziege nachweisbar, und "die Eingeborenen find zwar nicht imstande, ihre dabingehende Meinung aus eigener Erfahrung zu flüßen, versichern aber, es sei eine bei ihnen allgemein verbreitete Ansicht" (66), baß bie Markhure Schlangen fragen. Den Mythos felbst, aus dem wir dies jeder Erfahrung widersprechende Märchen und entstanden zu denken haben, dürsen wir freilich bei jenen seit langem und nachhaltig iflamifierten Völkern nicht mehr anzutreffen hoffen.

Unzweiselhaft haben wir hier die unferem Sinnblid zugrunde liegende Borstellung als noch heute lebendigen Bolksglauben vorgefunden. Daß dabei eine Bildziege für den hirsch steht, können wir getrost vernachlässigen; wir konnten auch bei den vorher erwähnten, im Bilde so viel häusiger anzutreffenden Tierkampsmotiven beobachten, daß für den übersallenden oder Jagenden Räuber ebenso wie sür das gerissene oder sliehende Friedtier im einzelnen sehr verschiedene Tiersormen (Löwe, Bolf, Abler, Greif! und hirsch, Elch, Steer, Biege, Hase, Hisch) eintreten können.

Da wir mit dem Markhur die unserem Sinnbild zugrunde liegende Borstellung als noch lebendige Bolksmeinung an einer Stelle trasen, an die wir ohneizin sitt seine Herkunst durch die Untersuchung seines sonstigen eindeutigen oder in Spuren erhaltenen Borkommens gewiesen worden waren, sind wir jest sicher, wirklich den gesuchten Ursprung des Sinnbildes "Hirsch mit Schlange" im Kerngebiet der theriomorphen, mit dem Denken im Tier verwurzelten Beltbetrachtung und Kultur der hoche und innerasiatischen Nomadene und Jägervölker gesunden zur haben.

(1) S. Begemann, Otiche. Mngbl., 1935, S. 233 ff., mit Radmelfen; ferner B. Galfier, Bl. f. Mngfrube., 1937, S. 91 [f., auch 2l. Bugge, Str. Bib. Gelof. Chriftiania, biff. fil., 1904, S. 266 ff. - (2) S. Danneuberg u. S. Cobn, Itfchr. f. Num., IV, 1877, Saf. 3, Abb. 4; P. Sauberg, Rgl. Danofe Blb. Gelot. Str. bift. f.l. 266. (6) V. 1, 1900, Saf. 2, 20bb. 13 (bauach vergr. unfere 21bb. 1); S. Sünther, Bl. f. Muffree., 1940, S. 9, 20bb. 2. - (3) B. Rellermann, Germanien, R. S. H. 1940, S. 130 ff., 174 ff. - (4) B. Sellermann, a.a.D., S. 128 ff., 21bb. 1-3. - (5) Uns ift nicht befannt, wo und von wem icon feuber im Schnismert ber Stabfirchenpforte von ltenas bas Stuubild "hirich mit Schlange" erfaunt worden fein mag. Bang beutilch ift unten lints ber hirich von etwa halber Sobe der Pforte, jeln Beweih ift mit 3 fcmalen und rankenartig am Ende eingerollten Boluten, bie über ben aufgerichteten Sals bes Siers herabhängen, fillffert wiedergegeben, fehr abnilch ber in ber alteren fenthischen Runfi gang üblichen Stillflerung bes Sirfchgeweihes; am Ropfe find Ohr und Auge beutlich; mit bem geöffneten Maul faßt ber hirfch ble Schlange quer am fcnabelartig verlangerten Borbertell ihres Kopfes, beffen hauptteil mit ebenfalls martiertem Muge fich uber bem hirfchtopfe befindet; oberhalb ihres Auges entspringt bas fchmale und lange, fchrag nach oben Unte binauf geführte horn ber Schlange, beren Ropper vom Ropfe aus gunachft aufwärts und bann wieber abwarts - im Sinne bes Uhrzeigers - einen faft regelmäßigen Rreis befchreibt. - (6) Bal. Lauchert, Beichichte bes Physiologus, 1889 (31); E. Petere, ber gelechifche Physiologus und feine orienfalischen übersetungen, 1898 (31). - (7) 3. Samer, Symbolik bes Kirchengebaudes und feiner Ausstatunge, 1924; val. auch R. Bunther, Otiche. Mugbl. 1941 (1942), S. 350. - (B) Bgl. R. Bernhelmer, Romanliche Siesplaftif und die Uriprunge ihrer Motive, 1931, S. 32 ff. - (9) C. Plinius Secundus, Historia Naturalis, XI, 53;

XXV, 8; XXVIII, 9. - (10) Κ. Αίλιανός, Περί ζωών, Β. θ. - (11) 3. . B. Agricola, Cervi cam integri et vivi, Natura et proprietas, tum excoriati et dissecti, in medicina usus, 1617, S. 9, 11. Den Sinweis verbante ich Prof. Dr. Prell in Dreeden Thatanbt. (12) Bgl. dagu R. Sennig, Bur Bertehregeschichte Oft und Rordeuropas im 8. ble 12. Jahrhundert, Sift. Blichr., CXV, 1900, S. 1 ff.; ferner auch A. Bunther in "Cachfene Borgeli", 1940, S. 69 und die an diesen Stellen genannte Literatur. - (13) Atlas Rorb. Oldfyndigh., 1857, tab. V, Abb. 83; 3. Stephens, The Old Northern Runic Monuments, II, 1868, S. 529, no 18, tab. 4; E. Nobbe, Berl. Mingbl., (D. F.) IX, 1928, S. 312, Abb. 13; aber feine Infdriff vgl. auch IB. Rraufe, Schr. Königebg. Bel. Bef., XI, 1934, S. 6; H. Arus, D. Munenschrift, 1938, S. 59. - (14) K. A. Nowolny, Manues, XXX, 1938, S. 210 f., 21bb. 1; B. Kellermain, Germanien, R. F., II, 1940, S. 135, 21bb. 9 (S. 133); R. Gunther, BI. f. Mugfree., 1940, S. 13, 210b. 3. - (15) B. Salin, De nordiska Guldbrakteaterna, Antiqu. Tidskr. Sver. XVI, 2. 1899. - (16) Bgl. beffen Abbilbung auch in blefer Zeitichriff, R. g. I, 1939, S. 409, Abb. 7. - (17) R. Ganther, über ein frubes nordifches Mangbild und feine permutitch feitifche herfunft, Bi. f. Mingfride., 1940, S. 9 ff. mit ben Nachweifen. - (18) & Dregel, Thrb. Defc. Archaol. Infl. XXX, 1915, G. 1ff. - (19) R. Gunther, a.a D., S. 12 f. - (20) Es find Bloberharner, wie auch bie Schlangen ber gallischen Terminnos Rellefe fle oft jelg:n; auf bem Bunbefirmper Gilberteffel find fie beutlicher, als auf ber und bier interefflerenben Reliefptatte, tennitich auf einer anderen mil bem Blibe einer foiden mibberhörnigen Schlange in Sellenanficht. - (21) R. Bunther, a.a.D., S. 12 mit 2166. 2: photographische, jeboch ichlechte Wiedergabe blefer Minge, immerbin bentilch gerabe für ben bier angezogenen Sachverhalt am Ropfe ber Schlauge. - (22) R. Buniber, a.a.D., S. 12, 13, mit Rache meifen; vgl. bagu E. Rruger, Sermania, XXIII, 1939, S. 253 mil Anm. 6 (ben hinwels auf biefe 21:beit ver bante leh Frau Dr. R. Enfling Dresben). - (23) R. Gunther, a.a.D., S. 12, Unin. 8; E. Kruger, a.a.D., S. 254. -(24) So ichon ble altenbefannte Comunnos Darfiellung des 4./3. 3bote. v. 3m.: g. Althelm, Germanien 92. g., 11, 1940, S. 109, 2166. 4. Die als auch auf biefem Blibe vorhauben angegebene Schlange tann ich auf ber Bierrobut tion nicht ausmachen. - (25) g. hrogny. Die altefte Geschichte Borbemftens. 1940. G. 142. - (26) Di. v. Oppenheim, Der Tell halaf, 1931, S. 197 f. - (27) 3. B. bem fruben, um 2000 v. 3m. angufegenben allkappabotifchen Siegel. cylinder in Berlin bei 2l. Moortgal, Bilbmert und Boltstum Borberafiens gur Belbitergell, 1934, 2166. 14. -(28) Bgl. ben alttappabotifchen Siegelenlinder mil ber auf einem Pofiament befindlichen, burch bas bariller angebrachte Abbach als Bott gefennzeichneten Stletgefialt bei B. Barb, Cylinders and other oriental seals in the library of J. P. Morgan, no 173. — (29) g. Altheim u. E. Traulmann, Bermanien R. g., III, 1941, S. 294 f. -(30) 2lrebaol. Mitt. aus Iran, 11, 1930, Saf. 10 unten, A. Moorigat, a.a.D., 21bb. 19; vgl. auch bie fielne Steatile Platte aus Benitol mit bem Rellefbitbe eines hethififten Golles auf einem Dainbirfch, Relleten (Ankara), I, 1937, S. 223 f., 21bb. 2. - (31) F. Altheim und E. Trautmann, a.a.D. - (32) E. Malten, Ibrb. Offc. Archael. Infl., XLIII, 1928, S. 90 ff. - (33) E. Espéranbleu, Recueil gén. des Bas Reliefs, Statues et Bustes de la Caule Romaine, V, 1913, no 3653. - (34) G. Kruger, a.a.D., Bermanta XXIII, 1939, S. 251 ff. (S. 254). - (35) F. 211thelm und E. Traulmann, a.a.D., S. 291, mit Rachmeljen. - (36) F. hrogny, a.a.D., S. 119. - (37) A. 211falbi, Archaol. Anger., 1931, Sp. 391. - (38) 3. Wiefner, Forfch. u. Fortiche., XVII, 1941, S. 131. - (39) 21. Alfoldt, a.a.O., Sp. 395; vgl. auch S. R. B. Bunther, Die nordifche Raffe bel ben Indogermanen Affens, 1934, S. 155, 160, ber die Indogermanlichen Gaten Affiens als ursprüngtliche Trager und Berbreller biefer Rultur annehmen will. - (40) A. Alföldt, a.a.D., Sp. 395. - (41) A. Alföldt, a.a.D.; F. Alfhelm und E. Traufmann, Albae Vigiliac, V, 1940, S. 40. — (42) J. Bieiner, a.a.D., S. 131. - (43) "Suin II"; vgl. 3. B. Pottler, Mem. de la Délègation en Perse, 1912, Flgg. 139, 143. - (44) Bgl. 3. B. bie fogen. Cfanbarte aus Ur, Ulr-Excavations II, The Royal Cemetery, 1934, Pl. 92. - (45) F. Srosny, a.a.D., S. 58. - (46) 21. Moortgat, a.a.D., 2166. 25. - (47) a.a.D., G. 29, 30. - (48) a.a.D., G. 30. - (49) J. Wiesner, a.a.D., G. 132. -(50) Bgl. 2. Mootigat, a.a.D., S. 33. - (51) M. Noflouseff, The Animal Style in South Russia and China, 1929, passim; vgl. auch b. R. F. Bunther, a.a.D., G. 160 fur bie Gaten. - (52) Bgl. R. Regling, Die antite Minge als Kunftwert, 1924, 2166. 99, 213, 322/3, 417, 532, 725, 746, 749, 426, 752. - (53) R. Bernbeimer, Momanische Sterplastit und die Ursprünge ihrer Motive, 1931, S. 32 ff. -- (54) J. Blesner, a.a.D., S. 132. -(55) S. Gallus u. P. Horvath, Un peuple cavalier prescythique en Hongrie (Differt. Panu., 11, 9), 1933. -(56) D. Jahn, Schleftens Borgelt in Bort und Schrift, R. F., IX, 1928, S. 25. - (57) E. Altheim u. E. Trauts maun, Albae Vigiliae, 5, 1940, S. 36 f. - (58) A. Alfoldl, a.a.D., S. 413; R. Sampe, Frühe griechische Sagen. bilder in Bootlen, 1936, Saf. 12, no 12, dazu vgl. bas Bitat ber figb. 21nm. - (59) J. Blefner, a.a.D., S. 132; bers., 2irch. 2ing., 1939, Sp. 323. - (60) Auch fur bie feltischen geleblider ber Bal Camonica, beren Urheber an fich von Weffen tamen, find gelegentlich fudoffeuropaliche Ginfiliffe nachgewiesen, g. Altheim, Germanien, R. g., 11, 1940, S. 111; unter biefen Felsbildern auch die altefte Cernunnosbarftellung, a.a.D., Abb. 4. - (61) G. Rioradge, Der Schamanismus bei ben fibirlichen Bolfern, 1925, S. 41. - (62) Mobernes Lichtbild einer Orotichonen. Schamanln mit der Nachbildung eines hirschgewelhe am Salfe im Staatl. Museum fur Belferfunde ju Dreeben no 2502. - (63) G. Beorgi, Beschreibung aller Nationen bes Rufflichen Relche, 1777, Saf. 62, 63. - (64) G. Mlorabze, a.a.D., S. 76, mit Machmelfen. - (65) a.a.D., S. 77, 216b. 33 (banach unfere 216b. 5). - (66) 21. Lelth Abams, Proc. Zool. Soc. London, XXVI, 1858, S. 526; vgl. auch Brehms Sierleben, Sangeliere2, 111, 1891, S. 198 (banach unfere 2bb. 6).

### Aus der Landschaft

Ceit Jahren schon beschäftigt sich bie Forschung mit den deutschen Haussormen. Aber erft in der letzten Zeit wandte sich das Interesse auch den sogenannten Nebengebänden zu. Unter blefen spielt der Spelcher eine gang hervorragende Rolle, wie z. B. Phleps in seiner Arbeit "Der Speicher, der vornehmste Bau bes germanischen Hofes" (Deutsche Bolkstunde 1939, Heft 2) nachweist. Allerbings handelt es fich in diesen Untersuchungen meift um ffandinavische Speicher, um bie bekannten Treppenspelcher ber Lüneburger heibe und um Formen aus bem Alpengebiet. Aber auch Mittelbeutschland besitht noch Speither, die disher wenig beachtet murden. In Drud ift eine Arbeit von Bischof über die Speicher in Zusammenhang mit anderen Untersuchungen.

hier in Mittelbeutschland hat der Speicher heute größtenteils feine ursprüngliche Bebeutung als Sonderdau verloren. Noch finden sich im Ostharzvorlande einige Formen, deren Erfassung sich bas Ballenstedter Museum zur Aufgabe gemacht hat. Es soll weiter verfucht werden, wenigstens einzelne der Spelder unter Denkmalofchut zu ftellen, um fie so der Nachwelt zu erhalten, da die Gesahr besteht, daß auch diese wenigen Bedäude verschwinden werden.

Alte Bauern aus Babeborn b. Ballenftedt erzählten auf die Frage, welche Bedeutung biefer Bau, der niederdeutsch "Spiefer" genannt wird, habe, daß in früheren Zeiten in ihm das Brot- und Saatgetreide aufdewahrt murbe, damit man bei Branden bas fo not-

wendige Korn hatte. Die Abseitslage - immer mitten auf dem rechtedigen Sofe schlitt den Speicher vor Feuersgefahr, gleichzeltig auch vor baullchen Beränderungen. Denn im Laufe der letten Jahrzehnte find viele alte Sofe adgeriffen und durch neue Bebäude ersett worden, die Spelcher aber find &. Klode: Speicher in Mitteldeutschland. of! siehen geblieben. So sanden fich vor wentgen Zahren in Babeborn bel Ballenftebt noch brei folder Speicher, in Reinstebt fteben noch zwei, edenso in Rieder.

Die Aufgabe der Speicher in Standinavien, ber Beibe und bem Alpengebiet war und ift noch heute die Sicherung der lebensnotwen. digen Dinge und der Bermögenswerte. Das neben waren in Ihnen Baffen, Bewänder und Urtunden untergebracht. Diese weitgehenden Aufgaben haben die im Harzvorlande anzutreffenden Speicher wohl auch früher nicht in bem Ausmaße erfüllen follen, sonbern wie oben schon ausgeführt, war die Sicherstellung bes Saat, und Brotgetreibes ihre hauptauf. gabe. Seit langem aber haben fie diese Aufgabe an die eigentlichen Hauptgebäude adgetreten und werden jest nur noch als Holzlind Kohlenraum denutt, dzw. als Taubenhaus. Unmittelbar angedaut lst ihnen lelber jenes fille Ortchen, .... Auch biefe Speicher find, wie in ben genannten Gebieten, nicht heizdar, die Befahr eines Brandes war alfo

Unfere Speicher hier find teils Fachwertbauten, von rechteckigem Grundriß, teils maffive Bauten in runder Turmform. Dabei umfaffen fie zwei Stodwerke. Sie find immer mit Hohlziegeln gedeckt, wie aus Urkunden zu entnehmen ift, schon im 16. Jahrhundert. Strobbedachung war nur im Harz zu finden, in dem aber die Speicher fehlen.

Der auf dem Sperlingsberge in Babeborn stehende Speicher mißt 3×4 m bei einer Sohe ven über 6 m. Im Erdgeschoß, das aus Bruchsteinen vom nahen Ruhmberge aufge-





Bon lints nach rechts: 21bbildung 1. Sachwertspelcher in Babeborn bei Ballenfiebt. - 26bildung 2. Sachwert. fpeicher mit Treppe in Babeborn. - Abbilbung 3. Speicher in Rieber im Sarg. - Abbilbung 4. Runder Speicher in Reinftebt. Mufn. Berf. (6).



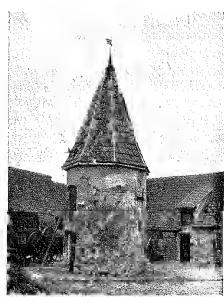





Abbildung 5 (Ilnte). Alter Spelder auf der Domane in hoyn. - Abbildung 6 (rechts). Taubenpfeller in Badeborn.

führt lft, befindet sich an der Schmalseite je eine Tür, ble in einen flelnen Raum von 2×3 m führt, die belbe als Ställe benutt werben. Das nächste Stockwert umjaßt nur elnen Raum, ber von außen burch eine Leiter sugänglich ist. Er wurde früher als Vorratsfammer verwandt. Der Raum barüber fonnte mittels einer quadratlichen Luke In der Decke erreicht werden. Der vor wenigen Jahren auf dem hofe bes Bauern Severin-Babeborn abgeriffene Speicher war wesentlich größer, etwa 4×6 m im Grundriß. Die Auftellung des Erdgeschosses war die gleiche wie dei den fleineren Formen. Jum zweiten Beichoß aber führte von außen eine überdachte Treppe, ähnlich wie bei den Treppenspelchern der Beide, von der aus man zunächst einen kleinen schmalen Borraum betrat. Je zwei Türen führten in zwei getrennte Raume. Gie murben als Schlafraume für ausländische Banberarbeiter benutt. Doch lst diefe Bermenbung erst in ben lesten 40 Jahren aufgekommen. Auch hier war noch ein weiteres Stockwert darüber, das durch eine Leiter zu erreichen mar.

Der andere auf dem Hose des Bauern Plätt, ner-Babedorn, besindliche Speicher mißt 3×5 m del einer Höhe von 6 m. Er ist heute im Innern vollkommen als Taubenhaus umgebaut. Bermutlich ist das weit überragende Dach erst in späterer Zelt ausgesetzt worden. Bas nun das Alter der Spelcher andelangt, so konnte niegends eine Jahreszahl entbeckt werden. Da aber die Speicher mindestens so alt sind wie die Bohngebäude und Scheunen, so können wir mit einem Mindestalter von 150 dis 200 Jahren rechnen.

Neben diesen Fachwertbauten, bie auf westgermanische Baufunst deuten, sinden sich aber
noch eine Neihe von Steinbauten, die in runder Form aufgeführt sind und ebensalls in der
Mitte bes Hoses stehen. Da ist es nun auffallend, daß die Fachwertbauten auf Badebern deschränft sind, während die Steindau-

ten in zwei Beispielen noch in dem östlich gelegenen Reinstedt zu finden find. Ein weiterer
massiver Speicher steht auf dem Hof der Domäne in Hohm, das ebenfalls östlich von
Badeborn liegt. Berade dieser Speicher ist
berartig wuchtig gedaut, daß man an eine
Verteidigungsanlage denten muß. In der Tat
blenten in vielen Begenden, so besonders in
Sledenbürgen, die Spelcher in früheren Jahrhunderten als leste Berteidigungsstätten. —
Heute sind sämtliche drei noch erhaltenen runden Steindauten in den genannten Orten
au Taubenhäusern umgebaut worden.

Der auf dem Hose von Traunsberg-Reinstedt stehende Speicher hat ohne das spike kegelsörmige Dach eine Höhe von 4 m und einen Umfang von 11 m. Der auf dem Hose von Bestehorn stehende ist 5 m hoch; während der Turm auf der Domäne Hohm 6 m hoch ist bel einem Umfang von 22 m.

Run fliden sich auf unseren Sofen, sowelt feine Spelcher oorhanden find, noch ble Saubenpfeiler. Gie bestehen aus einer Canb. steinfäule, die aus einzelnen Quadern erhaut ift und bem eigentlichen Taubenhaus, einem runden mit Holz verfleideten Oberbau. Ob es tatfächlich so ist, wie Phleps vermutet, baß nämlich an Stelle bes Speichers, ber über. fluffig geworben mar, bas Taubenhaus ais Mittelpunkt und Blickfang des Hofes errich. tet wurde, erfcheint mir für das Harzvorland unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ift, daß diefe Taubenpfeiler aus ehemaligen massiven runden Speichern fich entwickelt haben, Indem man ble unteren Räume nicht mehr verwen, bete und fich mlt einer Steinfäule als Träger begnügte. Es ift jebenfalls merkwürdig, daß noch gegen Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts Speicher in den oben beschrie. benen Formen erbaut wurden, auf anderen Bofen bagegen bie Taubenpfeiler. Dlefe icho. nen Bauten finden fich noch des öfteren im Vorharzlande.

#### Vom deutschen Volkstum

Die Burschenschaft als Trägerin und Erhalterin beutschen Gemeinschaftslebens im Dorfe

Dle gabrt zur Oftfront unterbrechen wir für ein vaar Tage in Möbrit, einem beutschen Dorfe der Brünner Sprachinfel. Spat abende fommen wir an und sind zu Hause, Belmat empfängt uns. Das Dorf hat in der tichechle schen Relt besonders schwer zu tampfen gehabt, aber feln Antlit ist beutsch geblieben. Deutsch ift die Gefchichte bes Ortes; er ist zuerst 1131 in einer Urfunde des Olmüßer Bischofs genannt; in ben Beiten bes 13., 14. Abd, erschelnen deutsche Ramlilennamen. Ich bin mit einigen Siftorifern geneigt, in ber beutschen Bestedlung z. T. eine birefte Anknüpfung an die germanische Zeit anzunehmen. Die bäuerlichen hofanlagen zelgen franklichen Charafter. Die lebenbige Mundart welft daverliche und offränkliche Merkmale auf. Die Tracht lit nicht mehr lebendig, fie wird nur noch vereinzelt von älteren Leuten getragen. Unfere ganz besondere Beachtung verdient das Brauchtum, wie es dis zum Weltfriege lebendig mar.

Der Wagnermeister Bartl erzählt mlr von diesem Brauchtum im Jahr, an dem er selbst teilgenommen hat, und das von dem Bund der Burschen destimmt wlrd. Das Brauchtum wollen wir im folgenden nur so weit derückssichtigen, wie es zur Erklärung der Burschenssschaft notwendig ist.

Das Festjahr und die »Regierung« der jeweisligen Burschenschaft deginnt mit dem Kirchweihsest und endet mit dem Rekrutenabschied. Das Kirchweihsest fällt in die Zeit zwischen dem 17. und 24. Oktober. Etwa 4 Wochen

vor dem Zest werden 3 Alltdurschen und 2 Tangmeister gewählt. Dazu werden die ledigen Burichen burch eine Trommel zusammen. gerufen, nur fie lonnen Mitalieder ber Burschenschaft sein. Die Wahlkommission besteht aus dem Bürgermeister und 2 Mann; die Wahl geschieht durch Juruf oder mittels Stimmzettel. Jeber lann jum Altburichen gewählt werden, der unbescholten ist und bas Bertrauen der Burichen befitt. Der Erfte Altbursch ist bei allen Feierlichkeiten bes Jahres der verantwortliche Mann. Die jungen Burichen, die bas 17. Lebensjahr erreicht haben und neu in die Burschenschaft aufgenommen werden wollen, muffen die Altburschen darum bitten: »Herr Aithursch, ich bitte auf "Irten' mithalten zu dürsen.« Nur die orbentlichen Burschen werden aufgenommen. Mit dieser Ausnahme ist ber junge Bursch als »Irtenbursch« verpflichtet; b. h., er muß sich den Ordnungen der Burschenschaft fügen, muß die Kefte bis zum letten Tage burch. halten und mit den anderen für die Unkosten ber Beste hasten. Der Name »Irten«, für den bie Leute feine weitere Erflärung hatten, bürfte so gebeutet werden: Irten = Ertag = Dlenstag. Die Hauptfeste bauern bis zum Dienstag, an diesem Tage werben bie Unkosten berechnet. Der Dienstag ist in Möbric Bahltag, er ist Hochzeitstag; burch Heirat scheidet der Bursch aus der Burschenschaft aus. Solite es portommen, daß jemand über ein gebührliches Alter hinaus ledig bleibt, so muß er ebenfalls von der Burschenschaft gurücktreten. Mit ber Wahl ber Alfburschen ift die Burfdenschaft für ein Jahr bestimmt. Die Jugend des Dorfes ist unter eigener Regierung fest zusammengeschlossen; fie bestimmt und richtet ihr Leben felbft.

Kehren wir zum Kirchweihsest zurück. Die Althurschen wählen sich sür die Dauer der Kirchweih ihre Altdirnen. Ohne fristigen Brund kann fein Bauer einem Altburschen

feine Tochter verfagen. Die übrigen Mab. then des Dorfes, die die Kirchweih mitseiern, heißen Musikbirndl; sie unterflüten die Altbirnen bei ihren Aufgaben. Drei bis vier Tage vor dem Seft holen die Altburfchen den Baum, eine bis zu 15 m lange Fichte ober Tanne, Bur Errichtung des Baumes vor dem Ratbaufe am Samstag Nachmittag läbt ber 2016. bursch alle Männer des Dorses ein. U. a. sei erwähnt, daß an dem Baum ein Fahnentuch befestigt wird mit ben 4 Anfangebuchstaben von Altbursch und Altbirn. Am Sonntag und Montag wird um den Baum getanzt. Die Anfunft des Altburschen und seiner Dirn wird besonders geseiert; er seibst wird von jedem mit Sandschlag begrüßt. Am Dienstagabend geht das Best zu Ende mit dem Dirnoltanz, einem Bahltanz für die Mädchen. Der Erfte Altburfch hält eine Art Gerichtshof ab; Borfitende und Beisiger find die Altburschen, Ankläger und henkerstnechte die Sanzmeister; vorgeführt werden unter allerlei Späßen die Mäbel, die für das geft gablen muffen. Dazu wird jedes Mädel vom Tangmeifter einzeln gum Berichtstisch geführt. Sodann werben die »To. ten« festgemacht, Dagn tagt die Burfcbenschaft im Rathaus auf bem Burschenzimmer. Bir sehen am Brauchtum diefes Festes burch bas Birken ber Burfchenschaft ein wohlge. ordnetes Leben. Das ganze Dorf wird erfaßt, niemand fann fich ausschließen, niemand fann abfyringen.

Die nächste Beranstaitung der Burschenschaft ist das »Markinikränzchen«, ein Gemeinschaftssest mit Tauz, Markinhörnle, Markinigans und erstem Bein. Die Ordnung des Festes entspricht dem Brauch der Kirchweih. Bu diesem Tage machten die Handwerfer ihre Jahresrechnungen, die jest auch bezahlt wurden,

Beiterhin im Jahr veranstaltet die Burschenschaft den Fasching. Julseier und Neujahr, an sich Söhepunkte des Jahres werden von

der Burschenschaft bestimmt. Es ist anzunehmen, daß bier bereits eine Ablöfung er. folgt ift. Der Turnverein, eine junge Einrich. tung, ift an ble Stelle der Burschenschaft getreten. Damit wird manches Altere gleichzeis tig überlagert worden sein. Der Fasching beginnt am Sonntag und endet am Dienstag. Megelung der Tanzveranstaltung und bes Aufzuges entsprechen ber Sitte ber Rirch. weih. Am 3. Tage gleben die Burschen mit Besang durche Dorf. Sie werden von Faschingenarren im Fleckelanzug begleitet. Dies fer halt alle Leute jum Bablen und Beben an. So fammeln die Burfchen Speck, Gier und Mehl. Davon wird nur für die Burfchen ein Mahi bereitet, bas auf bem Burichen. simmer verschmaust wird.

Dem Basching folgt als nächstes Rest ber Burschenschaft die »Maimuste«. Der Vorabend zum 1. Mal ift ber »Stifttag«, An blefem Abend schaltet die Burschenschaft frei und vollsührt allerlel Streiche. Dem Sauern, der Wagen und Berate braußen auf bem Selde hat steben laffen ober nicht an ben rechten Ort gebracht hat, werden dieselben auf das Dach gestellt oder in die Bäume gehängt. Es wird taufenberlei Schabernack getrleben, mancher Streich ift Bollzug eines Dorfur. teils. Auch hierin durfen wir einen Wefens, gug der Burschenschaft sehen, der durch die Reiten abgeandert und verharmloft ift, aber auf ältere Urfprünge schließen läßt. Den Tang am Samstag nach bem 1. Mai übermacht wiederum der Alfburich.

Die Schlußveranstaltung der Burschenschaft im Jahr ist der Nebrutenabschied. Diese Keier gilt der Bruppe innerhalb der Burschenschaft, die im Herbst zum Militär einrückt. überschauen wir die Großveranstaltungen der Burschauen wir die Großveranstaltungen der Burs

ichenschast, so haben wir: Kirchweih, Martinifräuzchen, Fasching, Maimusik. Es sehlen unter den Höhepunkten des Jahres die Sonnenwenden. Es darf ader als sicher gelten, daß auch sie ursprünglich von der Burschenschaft gehalten worden sind. Wir sehen eine seste Organisation, die das Gemeinschaftsleben sormt und erhält. Sie wird auch die brauchtsmilichen Kormen bestimmt haben.

. Auch Im Ledenstreis spielt die Burschenschaft ihre Rolle. Ich führe ein Beispiel aus bem Hochzeltebrauchtum von Ober Berfplit (1) an, einem benachbarten Ort berfelben Sprachinjel. Es ist darin auf Möhrlit verwiesen worben. Als Hochzeitstag gilt ber Dienstag. Ram bas Paar aus ber Kirche zurück Ins Dorf, fo gab es beim Eingang eine Stockung. Dort war bann, wenn ber Bräutigam aus elnem anderen Ort stammte, elne Rette gefrannt. ». Sler warteten die 3 Althurschen bes Dorfes im Conntagestaat, mahrend hinter der Kette die Dorfbewohner ben Weg umlagerten, unter welchen mehrere "ongleigte" (mastlerte) Burschen ihr Unwesen trieben (2).« Der Bräutigam mußte mit einem Lofegelb feinen Eintritt erkaufen. Das Retteivannen lft eine weitverbreitete Sitte und gebt auf Braufraub und Braufgeld zurück.

Das Brauchtum in Mödels zeigt uns die Bedeutung der Burschenschaft. Sie war ein wesentlicher Träger des Bemeinschaftslebens. Hier in Mödels, der deutschen Insei in fremder Umgedung, hat sie ihre beutschtumserhaltende Kraft dis zur Begenwart bewiesen. Werner Schulte

(1) h. Feift: hochzeitsbrauchtum in Obere Verspiß. 2. Heimatbüchlein der Brünner Sprachinsel, hreg. von h. Feift, Brünn 1925, S. 5 f. – (2) h. Feift: a. a. D., S. 14.

#### Die Bücherwaage

Traut Anader: Berganberung und Erlöfung im deutschen Bolksmärchen, Königsberg, Pr., Ost-Europa-Berlag 1941, fart. RM. 5.80. Merkwürdigerweise gibt es über das zentrale Thema unferer Bolksmärchen, Bergauberung und Erlöfung, bisber nur wenige Unterfus dungen. Es liegt hier also noch eine Ausgabe für die Forschung vor, und jeder Beitrag zu ihrer Lösung ist willfommen. Leider fett bie vorliegende Dissertation wenig giüdlich an; benn sie betrachtet Bergauberung und Erlösung in ben Grimmschen Märchen und den offpreußlichen, von Frau H. Grudde aufgezeichneten Volksbichtungen; während zunächst einmal eine Untersuchung bes Themas für das Märchen überhaupt notwendig wäre. Immerhin ergibt sich aus dieser vergleichenden Betrachtung der Brimmschen und Bruddeschen Märchen erneut eine Sonderstellung der ostpreußischen Dichtungen, die streng genommen feine Märchen find. Nicht beachtet wird von der Berf, der Nachweis von Friedrich Rante (Zeitschrift für Volkstunde N. F. 8, 1934), daß mehrere der Gruddeschen Texte auf 1905 gedruckte Kunftmärchen zurückgehen. Jum Thema ber Bergauberung und Erlöfung in ben Brimmichen Märchen bringt bie Arbeit allerlei Stoff zusammen, ohne allerdings bei ber Auswertung in die Tiese zu dringen, Alls Borarbeit zu der noch fehlenden großen Untersuchung über das wichtige Thema ift die fleißige Studie von Anacker zu

Cyriel Verschaeve, Jacob van Artevelbe, Trauerspiel in fünf Aufzügen. Aus dem Nicberländischen übertragen von D. J. Decroos. Kranz Westphal Verlag, Wolfshagen-Scharbeut 1939. Geb. NM 4.50. Das Orama bes bekannten flämischen Dichters, bas den Breiheitskamps des flämischen Volkes im Mittelalter behandelt, ist von dem Aberseher in eine ausgezeichnete deutsche Fassung gebracht. Es wird heute, da das flämische Velt wiederum um seine Freiheit ringt, besondere Beachtung und Teilnahme erwecken.

Plassmann

Karl Heinrich Schäfer: Das Rätsel des Mainzer Rabes, Görlit 1941, Berlag E. H. Starke, kart. R.M. 3. -.

Nach Schäfer ist das Mainzer Itad das Christogramm, und zwar das Christogramm des Konftantinischen Labarums, Das Wort "Labarum" versucht ber Versaffer aus bem Reltischen berzuleiten. Die Bision Konffantine und die Berleihung der Chriftogramme Randarte an das Geer hat nach ihm in ber Rhelngegend stattgefunden. Doet war bas Ebristogramm schon vorber bekannt, erhielt aber erft burch Konstantin allgemelne Berbreitung. Sobann wird gezeigt, baß bas Chriftogramın fich zum feches ober achtspeis digen Rad entwidelte. Schäfer glaubt nun, Rabsymbole der mittelalterlichen Runft als Christogramme ansprechen zu dürsen und rebet u. a. von "Christogrammarchitektur" (Rirchenbauten, beren Grundriß das feche over achtspeichige Rab ift). - Dagegen ist aber zu beachten, daß, sobald bas Chriftogramm fich in das ältere Radfombol auflöft, es nicht mehr sicher als Christogramm angesprochen werden kann. Schäser beachtet nicht das höhere Alter der satralen Made und Kreissymbollk (gerade auch im Aheinland). Sein Standpunkt ist einseltig voreingenom. men, und awar unverfennbar katholischefonfessionell. Bon ben Ergebnissen ber kleinen, gut ausgestatteten Schrift burfte wenig ftandhalten, als Materialfammlung ift fie brauche

#### VOLKSFORSCHUNG

Beibefte zur Zeitschrift für Volkskunde Herausgegeben von Prof. Dr. Heinrich Harmjanz und Prof. Dr. Erich Röbr

Demnächst erscheint der dritte Band:

PROFESSOR DR. ERICH ROHR

### MONTIGNY

Bevölkerung und Volkstum eines burgundischen Dorfes im 19. und 20. Jahrbundert

In dieser Monographie werden die Grundlagen des französischen Bauerntums aufgezeigt, darüber hinaus aber vermittelt das Buch aufschlußreiche Einblicke in Haltung und Leben des heutigen Frankreichs. Es handelt sich um die Erforschung eines der ungezählten französischen Dörfer, an denen sich das Schicksal des Bevölkerungsschwundes unerbittlich vollzieht. Der Verfasser hat nicht nur die bevölkerungsmäßige Veränderung auf Grund umfassender statistischer Feststellungen behandelt, sondern unter Anwendung der von der deutschen Volksforschung ausgebildeten Arbeitsverfahren hat er ebenso auch die Schlüsse daraus auf die Haltung dieser dörflichen Bevölkerung gezogen. Ein derartiger Versuch ist weder von der französischen, noch von der deutschen Forschung für das Wechselspiel zwischen Bevölkerung und Volkstum durchgeführt worden. Die Geschichte dieses Dorfes ist beispielhaft für den Ablauf der französischen Bevölkerungsgeschichte.

Eine Fülle von Abbildungen, Karten, graphischen Darstellungen und Tabellen vertiefen die Beobachtungen und führen in das tägliche Leben des Dorfes ein.

Format: 18,5×28 cm, Umfang: 126 Seiten mit 3 Abbildungen im Text, 45 Abbildungen auf Kunstdruck und 16 Karten. Gebeftet 9.— RM.

AHNENERBE-STIFTUNG VERLAG, BERLIN-DAHLEM

#### PROF, DR. HEINRICH HARMJANZ

# FRUHASKANISCHE LANDNAHME IM BRANDENBURGISCHEN HAVELLAND

(Gezeigt an Beispielen des Glin)

Beibeft 2 zur Zeitschrift für Volkskunde

Über die Herkunft der Siedler im brandenburgischen Havelland herrschte wegen mangelnder Locationsurkunden fast völliges Dunkel. An Hand der Ortsnamen, Flurnamen, der Siedlungs- und Agrargeschichte und der urkundlich überlieferten geschichtlichen und militärischen Ereignisse des 12. und 13. Jahrhunderts hat Harmjanz in neuer Methodik der Volksforschung Licht in die siedlungsgeschichtlichen und volkskundlichen Ereignisse dieser Zeit gebracht. Neu sind die Erkentnisse über die Gestaltung der Siedlungen, deren zeitliche und militärische Bedingtheiten und Zielsetzungen an Hand der siedlungsgeschichtlichen Vorgänge im Glin, einer Landschaft des Havellandes, klargelegt worden. Auf Grund des Ablaufs der Besiedlung im Glin durch die Askanier werden für die Landnahme in der Mittelmark zugleich allgemeine Fragen geklärt, die für die deutsche Wiedergewinnung des Ostens von grundlegender Bedeutung sind.

Format 18,5×28 cm. Umfang 60 Seiten, 11 Abbildungen im Text, 6 Tafeln und 2 Faltkarten Geheftet 5.-- RM

#### AHNENERBE-STIFTUNG VERLAG, BERLIN-DAHLEM

Dauptschriftletter; Dr. 3. D. Plassmann, Berlin-Dablem, Pfleterft. 16. Anzeigentelter: Gerda Graneberg, Berlin-Dablem. Abnenerbe-Stiftung Berlag, Berlin-Dablem, Rublanballee7-11. Buchbrud Kaftner & Callwey, Manchen. Officibrud 3: P. Simmer, Augeburg.

bar.